

Professor Karl Heinrich Rau of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

Mr. Philo Parsons

1871

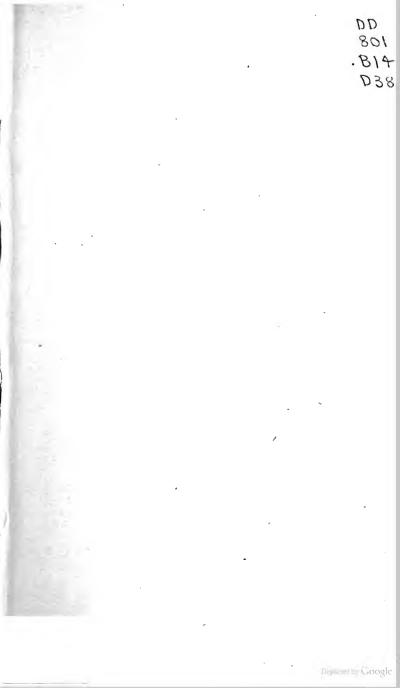

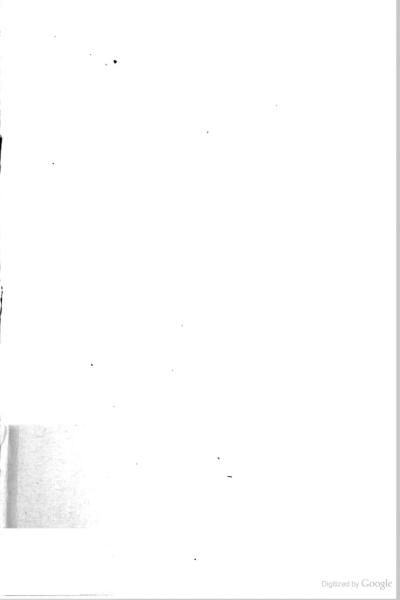

# Geographie und Statistif

8 e 8

# Großherzogthums Baden,

n a d

ben neueffen Bestimmungen bis gum

her aus gegeben

v o n

3. A. Demian

Rebft einer Ueberfichtstarte ter neuen Rreis und Memter Gintheitung und einem Erteregifter ten &. B. Doffmeifter.

Seidelberg,

Reue Atabemische Buchhanblung von Karl Groos.

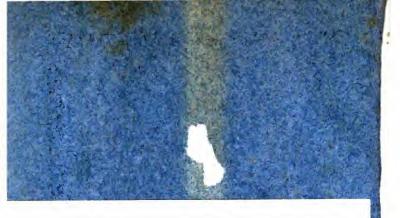



# Professor Karl Heinrich Rau

OF THE UNIVERSITY OF HEIDELBERG

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN BY

Mr. Philo Parsons

OF DETROIT



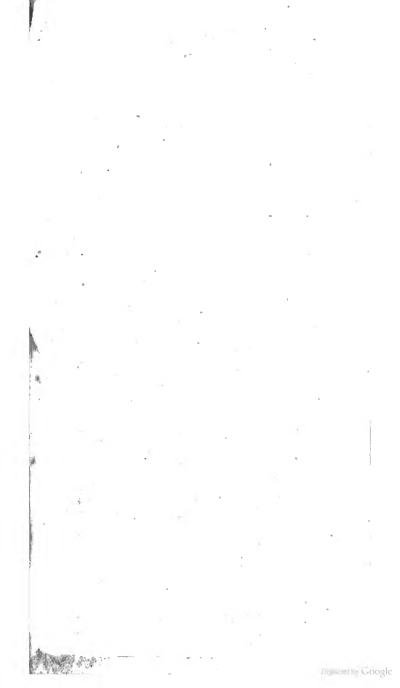

# Inhalt.

## Erfte Abtheilung.

# Statiftifde Darftellung bes Lanbes.

| I.   | Lage und Begrengung                           | Seite    | 1   |
|------|-----------------------------------------------|----------|-----|
| - 1  |                                               | _        | 4   |
| 11.  | Broße und politische Eintheilung              |          | -   |
| III. |                                               | -        | 2   |
| 100  | 1. Gebirge                                    |          | 2   |
|      | 2. Gewäffer. a. Fluffe                        | -        | 4   |
|      | b. Geen                                       |          | 8   |
|      | 3, Klima                                      | -        | ;10 |
|      | 4. Produttionefahigteit bes Bobene            | . —      | 10  |
| VI.  | Einwohner                                     | -        | 11  |
| V.   | Produttion                                    | -        | 13  |
|      | A. Urprobuttion : 1. Mus bem Pflangen= reiche | -        | 13  |
|      | 2. Aus bem Thierreis                          |          |     |
|      | me.                                           | -        | 17  |
|      | 3. Mus bem Minerals                           |          |     |
|      | reiche                                        |          | 18  |
|      | B. Imbuftrielle Probuttion                    | _        | 21  |
| VI   |                                               | almost a | 25  |
|      | Santife Hannifettanfalten                     |          | 29  |
| VII  |                                               |          |     |
| VIII |                                               | (        | 31  |
|      | Großherzogliche Familie                       |          | 31  |
|      | Bappen                                        |          | 32  |
|      | Ritterorben                                   | 46.0     | 32  |
| , 1  | 1. Milgemeine Rechte ber Staats:              |          | 34  |

Der Blauen Schopfheim Der Eichner See

11083

Geographie und Statistif

943

0 c 6

University of

# Großherzogthums Baden,

a di

en neuesten Bestimmungen bis zum

Serausaeaeben

3. M. walle em i a n

Rebft einer Ueberfichtstarte ber neuen Rreis und Memter Gins theilung und einem Ortsregifter von F. C. hoffmeifter.

heibelber ,

Reue Akademische Buchhandlung von Karl Groos.

# 3 nhalt.

## Erfte Abtheilung.

# Statiftifde Darftellung bes Lanbes.

| _    |                                        | es also |     |
|------|----------------------------------------|---------|-----|
| I.   | Lage und Begrenzung                    | Seite   | 1   |
| II.  |                                        |         | 1   |
| III. | Rathrliche Befchaffenheit bes Landes   |         | 2   |
|      | 1. Gebirge                             |         | 2   |
|      | 2. Gewäffer. a. Fluffe                 | -       | 4   |
|      | b. Geen                                |         | 8   |
|      | 3. Alima                               | -       | ,10 |
|      | 4. Probuttionefabigteit bes Bobens     |         | 10  |
| VI.  | Einwohner                              | -       | 11  |
|      | Produttion                             | -       | 13  |
| 7.   | A. Urprobuttion : 1. Mus bem Pflangen= |         |     |
|      | reiche                                 | -       | 13  |
|      | 2. Mus bem Thierrei=                   |         |     |
|      | άξε.                                   | -       | 17  |
|      | 3. Mus bem Mineral=                    | 1       |     |
|      | reiche                                 | -       | 18  |
|      | B. Imbuftrielle Probuttion             | -       | 21  |
| *71  |                                        |         | 25  |
| V    |                                        |         | _   |
| VI   |                                        |         | 29  |
| VIII | I. Staatsverfassung                    | -       | 31  |
|      | Großherzogliche Familie                |         | 31  |
|      | Bappen                                 | _       | 32  |
|      | Mitterorben                            | -       | 32  |
|      | A. Milgemeine Rechte ber Staats        |         |     |
| . 1  | 6.5.                                   | 2500    | 34  |

|     |                                         | 1      |       |        |       |       |          |
|-----|-----------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|----------|
|     | B. Banbftanbe                           |        | 4     |        |       | Geite | 35       |
|     | 1. Mitglieder ber Stan                  |        |       |        |       |       | 35       |
|     | II. Bestimmungen bie 20                 |        | für l | die er | te    |       |          |
|     | Rammer betreffenb . Desgleichen für bie | 4 1997 |       | ·<br>• | •     | -     | 86       |
|     | IV. Bestimmungen über                   | bie    | St.   | nhene  | r.    |       | 37       |
|     | . versammlung überhau                   |        | -     |        | •-    | -     | 39       |
|     | C. Redteverhaltniffe                    |        | eina  | eine   | r     |       | 33       |
|     | Stande                                  |        |       |        |       |       | 43       |
|     | 1. Der Stanbesherrn                     |        | •     |        | • •   | -     | 43       |
|     | 11. Des ehemaligen unmit                | ttelb  | aren  | Reich  | 8=    |       |          |
|     | III. Der Staatsbiener                   |        | •     | 4.     | •     | -     | 49       |
|     | Rirchliche Staatsverhaltn               | iste   | •     |        | ,     | _     | 52<br>56 |
| IX. |                                         |        | •     | 1      | •     |       |          |
| IA. | A. Centralftellen .                     | •      |       | •      | •     |       | 56       |
|     | Staatsministerium .                     | •      | •     | •      | •     | -     | 56       |
|     | I. Ministerium ber auswa                | rtia   | n '96 | naelea | An- ' |       | 56       |
| ,   | heiten .                                | 9      |       | strea  | CH2   |       | 57       |
|     | II. Minifterium bes Inn                 | ern    |       |        | i.    | -     | 58       |
|     | III. Finanzminifterium                  |        |       |        |       | -     | 59       |
|     | R. Provingial : und Begirtef            | telle  | n .   |        | •     | -     | 60       |
| Nr. | C. Justizbenorben                       | •      | •     | •      | •     | _     | 61       |
| X.  | Sinaugen                                |        | •     | •      | •     | -     | 63       |
|     | A. Staatseinnahme und Mu                | isgat  | en    | •      | •     | -     | 63       |
| VI  | B. Staatsichulben                       | •      | •     | . •    | •     | -     | 70       |
| XI, | Militar                                 | •      | •     | • ,    | •     | -     | 73       |
|     |                                         |        |       |        |       |       | * A      |
|     | Zwepte Ab                               | + 6    | .:1   |        |       | ,     |          |
|     | Sarry IV. ac                            | , ,    |       | a u g  | •     |       |          |
| 3   | Copographische Dars                     | 101    | 1     |        | 4.0   |       |          |
| į.  |                                         | •••    |       | y ve   | D. T. | noes  | •        |
| I.  | Refidengftabt Karlerube                 |        |       |        |       | Geite | 77       |
| 11. |                                         |        | _     | 6.1    |       |       | //       |
| 780 | Der Murg = und Pfingti                  | ELD    | 11141 | Ofs    |       |       |          |
|     | J. Bezirksamt Durlach                   | •      |       | •      | •     | -     | 91       |
|     | 2 gandamt arteruhe                      | •      | •     | . 91   | .•    |       | 91       |
|     | 3. Oberamt Brudfal                      | •      | •     | •      | •     |       | 94       |
|     | 4. Begirtsamt Eppingen                  |        | •     | •      | •     |       | 96<br>97 |
|     | 5 Begirtsamt Bretten                    |        | •     | •      | •     | _     | 99       |
|     | 6. Oberamt Pforgheim                    | •      |       |        | •     | ]     |          |
|     | 7. Bezirksamt Stein .                   | • 1    |       |        |       | +-    |          |
|     | 8. Begirksamt Ettlingen                 | ٠      |       |        |       | - 1   |          |
|     | 9. Oberamt Raftatt .                    | •      | •     | •      |       | 1     |          |
|     | 10. Bezirksamt Gernspach                | • 4    | •21   |        |       | 1     | 109      |
|     | 11. Begirksamt Baben                    | •      | . • - | f •    | •     |       | 111      |
| 11. | Der Ringigtreis mit folgen              | ben    | 1/1 9 | lem=   | 1     |       |          |
|     | rein                                    |        |       |        | . '   | 4     | 13       |
|     | 1. Oberamt Offenburg                    |        |       | •      |       |       | 13       |
|     | 2. Bezirteamt Gengenbach                |        |       |        |       |       | 15       |

|     |       |            |                 |       |          | /       |          |              |
|-----|-------|------------|-----------------|-------|----------|---------|----------|--------------|
|     | 3.    | Bezirtsamt | hastad .        |       | •.       |         |          | Seite 117    |
|     | 4.    |            | Wolfach)        |       |          |         |          | - 118        |
|     | 5.    |            | Dherfirch       |       |          |         |          | - 120        |
|     | 6.    |            | Port .          |       |          | Ţ,      | ·        | - 122        |
|     | 7.    | *          | Rhein = Bi      | Choff | Rheim    | · ·     | •        |              |
|     | 8.    |            | Mdern .         | 1000  | o y come | •       | •        | - 123        |
|     | 9.    |            | Bůhl .          | 7     |          | •       | •        | - 124        |
|     | 10.   | 1          | Labr .          | •     | •        | •       | •        | - 126        |
|     | 11.   |            | Ettenheim       |       | •        | •       | •        | - 128        |
|     | 12.   | 1915       | Hornberg        | •     | •        | •       | •        | - 130        |
| •   | 13.   |            | Sornorra        | •     | •        | •       | • 1      | - 131        |
| 11  |       | . —        | Trnberg         |       | ÷.       | .*.     |          | - 132        |
|     | 14.   |            | Sohengerol      | 0860  | . Sta    | ndes    | herricha | ft 134       |
| IV. | Det   | : Treifam  | = unb 2Bie      | fent  | reis     | mit     |          |              |
|     |       |            | Memtern         |       | . ; ,    | 71      | 1 :10    | - 135        |
| ,-  | 1.    | Stabtamt   |                 | 11 .  |          | ٠, ,    | 1 20 6   |              |
|     | 2.    | Banbamt &  |                 | •     | •        | •       | •        | <b>— 135</b> |
|     | 3.    | BezirFeam  | t Breifach"     | . *   | 1.8      | *       | •        | 138          |
|     | 4.    | Degittoum  | Water and       | •     | •        | •       | •        | - 141        |
|     | 5.    |            | Walbfirch       |       |          | •       | • '      | - 142        |
|     |       |            | Emmenbin        | gen   | •        | •       | •        | - 144        |
|     | 6.    |            | Rengingen       | •     | •        | •       | •        | - 145        |
|     | 7.    | -          | Staufen         |       | •        | •       |          | - 147        |
|     | ·· 8. | -          | Mullheim        | •     | •        |         | •        | 149          |
|     | 9.    | •          | Lorrach         |       | •        |         | •        | - 151        |
|     | 10.   | -          | Cadingen        |       | •        | • .     |          | - 153        |
|     | 11.   | -          | Waldshut        |       |          | • •     |          | - 155        |
|     | 12.   |            | St. Blafie      | n     |          |         |          | - 157        |
|     | 13.   | -          | Schonau         |       |          |         |          | - 158        |
|     | 14.   | -          | Schopfheim      |       |          |         |          | <b>— 159</b> |
|     | 15.   | -          | Beftetten       |       |          |         | •        |              |
| v.  | Dan   | Gee = un   | Donaufr         | -:0   |          |         | •        | <b>—</b> 161 |
| ٠.  |       | - 45 Olas  | o Dought        | 610   | mit      | Lof=    |          |              |
|     | geno  | en 15 Wei  |                 |       | •        | •       | •        | -162         |
| - 7 | 1.    | Bezirksam  | t Conftang      |       | • .      |         | 4.       | - 162        |
|     | 2.    | -          | Rabolphzell     |       |          |         |          |              |
| 4   | 3.    | -          | Stoctach        |       |          |         | •        | - 165        |
| *   | 4.    | -          | ueberlingen     |       |          | Ť       |          | - 166        |
|     | 5.    | -          | Pfullendorf     |       |          | •       |          | - 169        |
|     | 6.    | _          | Meersburg       |       | •        | •       |          | - 172        |
|     | 7.    | _          | Salem ober      | COAT  |          | e mai   |          | - 172        |
|     | 8.    |            | Mößtirch        | Out   |          | sivet.  | ier      | <b>— 174</b> |
| - 4 | 9.    | 1_         | Engen .         | •     | •        | •       | •        | - 175        |
|     | 10.   |            |                 | •     | •        | •       |          | - 177        |
|     | 11.   |            | Blumenfelb      | •     | •"       | •       | •        | - 178        |
|     | 21.   | -          | Bonnborf        | •     | •        | ٠       | •        | - 179        |
|     |       | 6          | Stublingen      | •     | •        | . \     | •        | - 181        |
|     | 13.   |            | Villingen       |       | •        |         | •        | - 181        |
|     | 14.   |            | Reuftabt        | •     | •        | •       | •        | - 183        |
|     | 15.   |            | Bufingen        | •     |          |         | •        | - 184        |
|     | 16.   |            | Löffingen .     | •     | •        | •       |          | - 186        |
| VI. | Der ! | Redarfreis | mit folgen      | ben   | 4 4 OF   | e 141 - |          | 200          |
|     | tern  |            | · · · · · · · · |       | 14 24    | rill=   |          | 40**         |
|     | 1.    | Stabtant   | Manufalus       | •     | •        |         | •        | <b>— 187</b> |
|     | 2.    | Stabtamt 9 |                 | ٠     | •        | •       | •        | - 187        |
|     | 40    | Stadtamt   | Delocibera      |       |          |         |          | -0-          |

|      | . 3. | Panbamt   | Beibelberg     |       |       |       |     | Beite | 197 |
|------|------|-----------|----------------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 4    | 4.   |           | ma Labenburg   |       |       |       |     | -     | 199 |
|      | 5.   |           | Weinheim       |       |       |       |     | -     | 200 |
|      | 6.   | -         | Philippsbur    | •     |       |       |     | _     | 201 |
|      | 7.   |           | Biesloch       | 9     | •     | •     |     |       | 201 |
|      | 8.   | _         | Schweginger    |       | •     |       |     |       | 203 |
|      |      |           | Rectargemus    | . 5.6 | •     | •     | •   |       | 204 |
|      | 9.   | _         | Sinsheim       |       | •     | •     | •   |       | 206 |
|      |      | _         |                | 1.E's | 4     | •     | •   |       | 207 |
|      | 11.  | ~         | Rectar = Bif   |       |       |       | •   |       |     |
|      | 12.  |           | und erftes gan |       | Mos   | spag  |     |       | 208 |
| 411  | 13.  |           | Lanbamt Mos    | bach  | •     |       |     |       | 209 |
|      | 14.  | Bezirtso  | mt Eberbach    | •     | •     | •     | •   |       | 211 |
| VII. | D    | er Main   | = und Taub     | erfr  | eis n | nit f | of. |       |     |
| -    |      |           | Memtern        | ••••  |       |       |     | _     | 212 |
|      |      | jeneen c  | açını ten      |       | •     | •     | •   |       | 414 |
|      | 1.   | Stabt = u | nb erftes ganb | amt   | Wert  | beim  |     |       | 213 |
|      | 2.   | Bwentes   | Banbamt Wert   | beim  |       |       | •   | _     | 215 |
| 1-   | 3.   |           | nt (Tanber :)  |       |       | eim   |     |       | 215 |
|      | 4.   |           | Gerlachshei    | m     | 441-5 |       |     |       | 217 |
|      | 5.   | _         | Borberg        |       | •     |       | •   |       | 218 |
|      | 6.   |           | Dfterhurter    |       | •     | *     | •   |       | 219 |
|      | 7.   |           | Buchen         |       | •     | •     | •   |       |     |
|      |      | _         |                | •     | •     | *     | •   |       | 220 |
|      | 8.   | -         | Wallburn       |       |       |       |     | _     | 221 |

# Erfte Abtheilung.

# Statistische Darftellung bes Landes.

Ť.

## Lage und Begrengung.

Das Großberzogthum Baben, welches sich bem Mein entlang, vom Bobenfee bis vier Stunden unterbaib ber Mundung bes Nedars, in einet Lange von 61 Meilen hinzieht, bildet nach seinem gegenwärtigen Zustende, nachdem es das ehemalige souveraine, mitten im Babischen liegende, Fürstenthum Lepen erhalten, und dagegen den im deierischen Untermainteris enläwirten Theil des zwepten Landamtes Wertheim abgetreien hat, ein geographisches, von teinem fremden Gediet unterbrochenes, Ganzes. Seine mathematisch geographische Lage ist zwischen 25° 11' und 27° 32' bstlicher Lange, und zwischen 47° 32' und 49° 49' nbedlicher Breise.

Begrenzt wird bas Großberzogthum im Beften von bem Rheine; im Gaben theils von diefem Steome, theils som Bodenfee und ben Schweizer : Cantonen Thurgan, Schaffbaufen, Barich und Bafel; im Dken von bem Rhnigreiche Bartemberg und bem Karftenthum Hohenzollern; im Norben endlich von bem Ronigreiche Baiern und dem Großberzogthum heffen. Die ganze Lange ber Grenzen beträgt ohngefahr 340 Stunden, wobon auf die Rheins Grenze, von Santingen ange-

fangen, 92 Stunden fommen.

### Ħ.

# Große und politifche Gintheilung.

Der Flaceninhalt bes Großbergogthums betrug, bor ber gegenwartigen Serriforialveranderung, nach einer Angabe des Kriegsministerial- Prafidenten in ber letten Stanbeversammlung, zwifchen 288 und 289 geo- graphischen Quabratmeilen . Gegenwartig aber mag Babens Areal etwas weniger betragen, weil bas neu- acquirirte ehemalige Farstenthum Lepen nicht so groß ift, als ber an Baiern abgetretene Theil bes zwepten Land EUntes Wertheim.

In abminiftrativer hinficht wird jest bas Großbergogihum Baben, mit Ausnahme ber Refibengftadt Carleruhe, welche unmittelbar bem Minifterial = De= partement bes Innern untergeordnet ift, in folgende

fechs Rreife eingetheilt:

1) ber Gees und Donaufreis.

2) der Treifam = und Biefenfreis;

3) ber Ringigfreis;

4) ber Murg= und Pfingfreis;

5) ber Dedarfreis;

6) ber Main : und Tauberfreis.

Beder Kreis ift wieder in mehrere Bezirte, ober Oberamter und Alemter abgetheilt, namlich der erfte in 16, der zweite in 20, ber britte in 13, der vierte in 12, der funfte in 14, und der sechste in 8 Umtsbezirte.

#### III.

Raturliche Beschaffenheit bes Banbes.

## Gebirge.

Die Oberflache ift im Ganzen mehr gebirgigt, als eben. Die hauptgebirge find ber Schwarzwald, welcher ben obern und mittleren, und der Dbenwald, welcher ben untern Theil bes Landes burchzieht.

Der Comarymalb \*\* ) erftred. fich von Gaben nach Rorden, von ber Grenge ber Schweiz bis nach

\*\*) Wer eine genauere Befdreibung bes Schwarzwalbes gu baben municht, bem empfehlen wir nachftehenbes vortreff-

<sup>\*)</sup> Das Ingenieur-Bureau in Aarleruhe hat ber Flacheninhalt bes Großbergogthums, nach einer Berechnung ber vom Ingenieur-Obriftieutenant Tulla herausgegebenen Karte, auf 272 Quabratmeilen bestimmt.

Pforgbeim bin, in gleicher Richtung mit bem Rheine, bon bem er oft nur wenige Meilen entfernt ift, Geine Lange beträgt ohngefahr 18 Meilen, und feine Breite in dem obern fublichen Theile 6 bis 8, in bem untern nbrblichen Theile aber taum 4 Meilen. Rach Beften, ober gegen ben Rhein, eibebt fich biefes Bebirge fteil" und wie ein Umphitheater ; nach Often aber, oder gegen die Donau und ben Redar, fallt es fanft ab und verliert fich nur allmablig. Geine grofte Sobe erreicht daffelbe zwifden Tobinau und Gt. Margen, mo fich ber Feldberg 4610, ber Belden 4355, und ber Ran. bel 3903 Bug aber bie Mteeresflache erbebt. Da ber Schwarzwald mehr aus Planen, als aus ifolirten Berge fpigen beftebt, fo enthalt er ein bedeutendes Sochland, bas im Durchfchnitt eine Sobe von obngefahr 3500 fuß bat. Much find feine bochften Berge ben großten Theil bes Sahrs mit Ochnee bebedt, und erfcheinen gembhn= lich nur bon ber Mitte Juni bis Unfangs Geptember ohne dicfe Dede. Das Gerippe bes Gebirgs ift durch. aus Granit, Die bbbern Duntte find mit Canoffein bebedt, und am Buge erfcheint ber Gneis. Die Balber besteben größtentheils aus Tannen und haben ein ba-fteres Unfeben. Huch wird ber Schwarzwalb von eines Menge Thaler burchschnitten, burch welche bie Gemaffer beffelben bem Rheinthale gufliegen, und auf ihrem Bege bas gange Gebiet von Baben befruchten. Die porzäglichften Thaler bes Comarzwaldes find bas Dturg. thal, bas Ringigthal, bas Mendthal, bas Schutterthal, das Bublerthal, das Albibal, das Elgachthal, bas Sol. lenthal, das Petersthal, bas Biefenthal, u. f. m. Dbr. fer find in biefem Bebirge felten, ba die Bohnungen arbftentheils einzeln liegen.

Der Den walb gehort nur zum fleinern Theil bem Groftberzogthum Baben au, der großere liegt im Umfange bes Großberzogthums heffen. Diefes Waldgebirge erzstredt sich von dem Nedar, bey heidelberg nach Eberbach, bis an den Main bey Miltenberg, und begleitet die Berg-

liche Wert: Spon'ed, C. F. Graf von, ber Schwarze wald; ein Sandbuch fur Forstmanner, benen es um grundliche und praft. Keintnige in ber Waldbehandlung ber Gebirgsforste zu thun iff, Mit zwedmaßigen Norizen für Rameralisten, Technologen, Beognoften, Naturforscher, Sistoriter und Geographan, wewie als Wegweiser für Bleisenbe. 28. Heidelberg. 1819. Grove. Preis 4 ft. 30 fr.

ftrafe von Beidelberg bis in bie Rabe von Darmftabt, bon mo es fich über Lengfelb und Große Ditheim wie: bee an ben Dain giebt. Dan tann feine Musbehnung fowohl in die Lange, als in Die Breite ju 12 bis 15 Stunben annehmen. Im Bangen hat ber Doenwald nur eines geringe Dobe, und erreicht bie bes Odmarzwaldes bey weitem nicht; feine bochften Ruppen find im Babifchen ber Raiferftuhl ben Beidelberg 2050 guß, ber Rar, n= budel bey Ragenbach im Amte Cberbach, 1780 gui, ber Binterhauch bep Moebach, 1640 Bug boch, bann der Delberg ben Schriegheim an der Berg. ftrage u. f. m. Befonders aber ift ber Bergruden merte wardig, welcher von Dtubau bis Obernburg, in einer Lange von & Stunden, binlauft. Er ift fajt gang eben und meift breit, und bilbet einen, felbft von ber Ras tur bem Main entgegengefesten 23all, welchen fcon Die Romer que Unlegung einer militarifden Linie benust haben.

Bon den Abzweigungen bes Schwarzwaldes bers bienen besonders der Hartwald und der Raiserstuhl bey Alibreifach genannt zu werden. Das letztere Gebirg hat 1762 Fuß und 4 Stunden in der Lange und 2 Stunden in der Breite, und stoft mit seinen Borrbergen bis an den Rhein. Es ist vulkanischen Urssprungs und sehr fruchtdar; besonders siesert es vielen

und guten Bein und ein bortreffliches Dbft.

## Semásser Semásser

#### & luffe.

Der großte und wichtigste Fluß bes Landes ift ber Mhein. Im Großberzogibum ist der Lauf besielben vom Bobensee bis Huningen außerst wenig verander-lich; und eifordert daher langs der babischen Grenze teine Uferbevedungen, ausgenommen bep der Stadt Waldshut. Bon Huningen oder ber Schweizer: Grenze bis an die Großberzogi hessische Grenze, beträgt die Lange des Laufes 40 geographische Meilen, und dieser Theil des Rheins ift der Wicktigste und merkwardigste von Basel bis an das Meer in bydrotechischer hinsicht. Bon Haningen bie Arbeit auf einer Lange von 184 geo-

graphifchen Meilen, ift ber Rhein tein formirter Strom, reißend und in eine Menge von Urmen getheilt; mit Inseln und Riesbanten angefullt, ift er einem bestanbigen Bechfel unterworfen, wodurch er bald bem recheten, bald bem linten Ufer bboft nachtheilia wirb.

Debr gebilbet, aber auch mehr ausschweifenb iftber Rhein bon Rehl bis jum Mueffuß ber Murg, unterhalb Raftabt, auf einer Lange bon 81 geographifchen Meilen. Bon ber Murg bis an bie Grenge pon Darm: fadt, auf einer Lange bes Stromlaufs bon 191 Meilen, ift ber Rhein ein gang formirter, aber auferft gefrumme Das Uberfdwemmungs = und bas alte ter Strom. Spielraumsgebier ift oberhalb Rehl nicht fo fehr bedeutend und die Uberschwemmungen find weniger nachtheis lig , weil man mit ber Cultivirung bes Terrains vom Mhein entfernter geblieben ift. Bon Rehl abmarts und borguglich von Sügelebeim bis unterhalb Dannheim ift bas Ueberfdmemmungs : Gebiet und altere Grielraums Bebiet febr bebeutent, und bie Breite beffelben von bem Sochgestabe auf bem rechten in bem Sochgestabe auf bem linten Ufer beträgt in manden Wegenben eine Deile. In bem babifden Ueberfchivemmungs . Gebiet llegen mit ihrem gangen Banner Die Stabte Ult : Brep: fat, Rebl und Danubeim, fobann bie Orte Gundheim, Meumuhl, Auenheim , Leutesheim , Sobnau , Grauelsbaum, Bintersborf, Ottereborf, Plittereborf, Stein: mauern, Eldesbeim, Illingen, Mu, Burmerebeim, Reuburgmeyer, Liebolsbeim, Rugbeim, Mbeintheim, und Much ber großte Theil ber abrigen Rheinorte hat beträchtliche Besitungen im Ueberfdwem= mung8 = Bebiete, und bas barin llegende Terrain ift größtentheils bas fruchtbarfte im Babifden. Der Lauf Des Rheins von Rehl bis Mannheim, auf einer Strede bon 25% Meilen tonnte auf 15% Meilen redugirt, mitbin um 10 Meilen bertargt merben. Befonders mert= marbig find bie Rrammungen bon Dettenbeim bis Mannheim, wo ber gegenwartige Rheinlauf 105 Deis Ien berragt, und um 51 Meilen verfargt werden tonnte.

Außer bem Rhein hat Baben nur noch zwep ichiffs bare Fluffe, namentlich ber Redar und Main. Ersterer betritt bas babifche Gebiet unterhalb Wimpfen, fließt bep Eberbach, Nedargemand, heibelberg und Lasbenburg vorben, und ergießt fich ben Mannheim in ben Rhein. Man hat es icon biters versucht, diefen Flug bis Canstabt, unweit Stuttgart, polltommen spiffbar

an machen, allein man fonnte es nie babin bringen, obgleich weder Mabe noch Roften gefpart murben. Das Bett bes Kluffes ift, nad Berbalinig bes Baffers, viel zu breit, und beffeht zum Theil aus einem Granit= lager, welches an vielen Stellen über die Dberflache bes Baffere berborragt; auch wird ber Rluf burch bie vielen Dablenwerte und Baumefen berfelben oft fo gertheilt und gefdmacht, bag bie Schiffe felbft ben bobem Baffer Dube baben burchgutommen, fo wie aberhaupt die vielen Dublen die haupturfache find, daß ber Redar nicht zu allen Sahreszeiten befahren werben tann.

Der Dain berahrt als Grengfluß bas Großberjogthum nur auf einer furgen Strede, inbem er bas ftanbebbereliche Umt Bertheim von bem Untermaintreife bes Ronigreichs Baiern icheibet. Er nimmt ben ber Stadt Bertheim bie Tauber auf, melde im baierie iden Regatfreife aus bem Tauberfee entfpringt, bas Ronigreich Bartemberg burchflieft, und ben Unter : Bal-

bach nach Baben fommt.

Bon ben übrigen Gluffen bes Großbergogthums, welche fich in ben Rhein ergießen, find bie borgag.

lichsten:

Die Murg, welche in Wartemberg auf bem Rniebis aus brey Quellen entfpringt, namentlich aus ber Roth . und Beigmurg, die fich ben bem mar tembergifden Dorfe Baiersbron mit bem Rorbach bereinigen, und hierauf ben gemeinschaftlichen Ramen ber Murg annehmen. Diefer fleine Rluß machft balb burch Balbftrbme bergeftallt an, bag er fcon bep Bernsbach anfehnliche Solgfibfe tragt, bemaffert feinem Laufe bas ohngefahr gehn Stunden lange Durgthal, fliegt bann noch vier Stunden weit burch bie Ebene, und fallt eine balbe Stunde unterhalb Steinmauren in ben Rheim Ueber die Murg, welche bon Daftatt bis Steinmauren, auf einer Strede bon 11 Stunden, in einem Ranal fließt, find 16 bblgerne Bruden gebaut.

Die Ringig entsteht aus einem Gee ben Lofe burg, im murtembergifden Schwarzwalbe, geht bep Bolfach, Gengenbach und Offenburg borben, nimmt oberhalb Rebl bie aus ber Ortenau fommenbe Schutter auf, und bereiniget fich unterhalb Rehl mit bem Much bie Ringig, welche bem Ringigthale ben Ramen giebt, ift fur ben Solabandel febr wichtig.

3. Die Pfing entfteht ebenfalls im Burtembergiiden Schwarzwalde, betritt unweit Beiler, im Dberamte Pforgheim , bas babifche Gebiet, burchflieft ben Sartmalb, theilt fich bierauf bep Graben in mehrere Urme und berurfacht baburch einen großen Moraft, bereinis get fich oberhalb Rugheim wieber, und fallt unterhalb Diefem Dorfe in den Rhein. Ein flußbarer Ranal, bes fonders gur Beforberung bes Solzhandels angelegt, vereiniget bie Pfing mit ber Ulb, welche gleichfalls aus bem martembergifden Schwarzwalde fommt, Die Stadt Ettlingen burchftrbmt, fich bis zu einer fleinen halben Stunde der Refidengftabt Carleruhe nabert, und fich hierauf ben Rnielingen in ben Rhein ergieft. Die Mib bient jum Bibgen bes Solges, mogu fie aber nur bis Rappurr gebraucht wirb, ba bon bort die Solifibge burch ben fo eben genannten Ranal, ober den Land. graben, in ben Rhein gebracht werden.

4. Die Trepfam hat ihre Quelle in bem Sollenthale, ben bem Dorfe Breitenau, und ihren Namen von brep zusammenfließenden Bachen erhalten, fließt an der Stadt Freydurg borben, vereiniget fich bierauf mit der Elz, welche im Fürster ergischen entspringt, und fallt mit dieser unterhalb Renzingen in den Rhein.

5. Die Biefen entfpringt auf bem Gelbberge, flieft burch bas fruchtbare Schbnauer, ober Biefentbal, und vereiniget fich ben Rlein-Sanningen, unweit Ba-

fel, mit bem Rhein.

6. Die Butach entsteht aus bem hinter Neuftabt liegenden Tittifee, nimmt bep Gurtweil die Schlücht auf, und ergießt sich zwischen Balbshut und Rabelburg, eine Stunde unterhalb dem Städtchen Thiengen, in den Rhein. Die Butach und Schlücht enthalten viele Forellen, sind aber durch die bftern Austritte den

anliegenben Wegenben febr foablic.

Auch die Donau, ein hauptstrom Deutschlands, bat ihren Ursprung im Babischen, durchtauft aber nur auf einer turgen Strede das Großbergogthum. Die kleinste Quelle der Donau entspringt in dem Schlosse zu Dona u efchingen, wo sie in ein Baffin gefaßt ist und sich unweit bavon mit der Brizach und Brege vereiniget. Eigentlich aber ist die Brizach der Ursprung der Donau, da sie unter den drei Quellen, welche bereint den Ramen der Donau annehmen, die fartste ist. Sie entspringt auf der Sommerau, einem Gebirgsaste des Schwarzwaldes, der die Memter Tryberg und horn.

31

berg ichelbet, fließt an St. Georgen und Billingen borbey und vereiniget sich bey Donaueschingen mit ber von Kurtwangen tommenden Brege, so wie mit der im Schlofgarten von Donaueschingen entspringenden Quelle, worauf fe den Namen Donau erhalt, welche von bier bis zu ihrem Ausstuffe ins schwarze Meer eine Strede von 700 Meilen durchlauft.

#### b.

#### Ø e e n.

Das Großbergogthum Baden enthalt mehrere Geen. worunter ber Bobenfee einer ber großten in Guropa ift, bon bem aber nur ein fleiner Theil, namentlich ber Ueberlinger und Unterfee nach Baben gebort. Bobenfee hat einen Umfang bon 47, und eine Lange bon 16 Stunden. Die Tiefe beffelben ift febr ungleich; an einigen Stellen foll fie mehr als 300 Rlufter betra= gen, an einigen aber faum 10, 8, 6, und noch meniger Rlafter. Es giebt wenige Benfpiele, baf ber Bobenfee gang aberfroum gewesen ift. Unter ben bielen Bluffen und Bachen, welche fich in benfelben ergieffen, ift ber Rhein der bedeutenofte. Die Schiffe, mit melden der Bodenfee befahren wird, find alle febr einfach gebaut, und unterfcheiben fich nur burch ibre Grofe bon emander. Die großte Urt berfelben find bie foge nannten Labinen, welche 4 bis 5 Bug tief im Baffer geben, und nur in Lindau. Bregeng und Buchborn, nach Conftang, Stein am Rhein und Schafbaufen gelaten werben. Gine folde Labi ift 140 Soub lang, und auf bem Boben 14 Soub breit, und fabrt einen 82 Soub boben Segelbaum. Man labet in ein foldes Schiff bis 2500 Centner. Auf Die Labi folgen Die Geg= ner, bann bie Salb fegner und Fifcherfciffe. Der Sandel auf bem Bobenfee besteht beutigen Tages größtentheils nur aus Produtten , bie fich bie angren= genden Lande gufabren, besonders Getreibe, Galg, Dbft, Bein u f. w Der obere Theil des Gees ift wenicer Der obere Theil des Gees ift weniger fifchreich, als ber untere, bat aber beffere Gifche; bei fonbers werben in jenem meit fcmadbaftere Bangfif de gefangen, als in biefem. Diefe Bangfifche merben bom Monat Sanuar bis gegen Dftern , und gwar ben ber Racht und wildem Better in großer Denge gefangen, auf bem Roft gebraten, einmariniet, und in tleinen Fagden weit umber verfendet. Die andern Gattungen Rifde, welche ber Bobenfee enibalt, find Lale, Beififfde, Groppen, Barfden, Belfen, Lachfe, Forellen, Dechte, Rarpfen, Bleiben u. f m.

Bon ben vielen tleinern Geen, melde bas Groß. bergogthum entbalt, berbienen befonders folgende be-

mertt ju merben;

a) ber Schluchfee, welcher & Stunden lang und eine Biertelftunde breit ift und viele Fifche entbalt, befonders Sochte, die hier bftere gu 40 Pfund fcmer

gefangen merben.

2) ber Ilmen fec, welcher aus brey gusammenbangenben Beibern besteht und febr fischreich ist, befonders an Rrebsen, Barfchen, Sechten, Forellen
und Belsen; die lettern, welche bis nach Strafburg verführt werben, sind oft bis 40 Pfund
fcmer.

3) Der Felbbergerfee, auf dem hoben Keldberg gelegen, welcher 43 Jauchert und 28 Ruthen entbalt, und 2287 Fuß über die Meerekfläche erhaben ist. Aus diesem See, der besonders vortreffliche Lachksorellen beherberget, entspringt die Guttach, welche anfangs Seebach beißt, dann in den Tittisee fallt, aus diesen wieder beraustritt, bep Neustadt den Namen Butach annimmt und unterbalb Thiengen sich in den Rhein ergießt.

4) Der Tittifee, eine Biertelftunde lang und ohne gefahr 500 Schritte breit. Er liegt zwey Stunden bom Felbbergerfce und nimmt, wie wir fo eben ge-

feben baben, bie Guttach auf.

Der Mumelsee, welcher auf einem ber bochften Berge bes Schwarzwaldes, auf bem sogenannten Seetopf, liegt und im Umfreise eine halbe Stunde halt. Er ist sehr tief und nahrt teine Fische. Seine Ausdunftungen sollen gewöhnlich starte Rebel und Ungewitter, und im Binter vielen Schnee anzeigen. Man erzählt von diesem See aus dem Alterthum viel Fabelhaftes, wehwegen er auch die lateinische Benennung: Lacus mirabilis erhalten bat, die schon von den Romern herstammen soll. Aus ihm entspringt die wilde und reigende Acher, welche an Kappel und Lichtenau vorben in den Rhein sließt, und bfters durch Leberschwemmungen großen Schaden anrichtet.

6) Der Gidnerfee unweit Schopfheim, 1467 guß

aber der Meeresfiache gelegen und befonders barum mertwardig, weil er oft ein Terrain von 8 bis 40 Jauchert unter Waffer fest, oft aber wieder verschwindet, so daß man Korn und haber barauf faen tann.

7) Der Bilbenfee bep Rippoltsau, ber einen Umfang von einer Biertelftunbe bat, und in bie

Bolfad abfließt.

3.

#### Rlima

Das Klima ift nach ber Lage und berfchiebenen Beschaffenheit des Bodens fehr ungleich; warm und gebeihlich in dem langen, breiten Rheinthale, so wie auch in den Thalern des Nedars, des Mains, der Tauber u. s. w., dagegen rauh und falt in den Gebirgs = und Baldgegenden, besonders auf dem Schwarzwalde und im Odenwalde. Im Sanzen ist jedoch das Klima Bardens gemäßigt und gesund.

4.

#### Probuttionsfähigteit bes Bobens.

Much biefe ift nach ber Lage und Beschaffenheit ber Dberflache febr berfebieben. Die fruchtbarften Fluren und Triften enthalt bas foone Rheinthal, meldes aberhaupt zu ben gefegnetften Lanbftrichen Deutschlands gebort, und bie großte Urmuth bes Bodens berricht auf bem Schwarzwalbe, befonbert in ben Begenben ber bochften Berge, wie um ben Felbberg, Belden, Ranbel, Robigarten, Blauen, Storrenberg, Robrfopf, Luginsland, Stodberg, Roftopf, Sofegrund, Dobel u. f. m., wo ber fultibirte Boden fait nichts als Gras, Erbapfel und Saber bervorbringt. Auch im Dbenwalbe ift ber Boden theilmeife arm , und giebt ben Bewohnern nichts, als mas fie ihm burch bie mabfamfte Urbeit abzwingen. Doch fehlt es auch bier, fo wie auf. bem Schwarzwalbe, gwifden ben Bergen und an ben Rlaffen nicht an fconen und tragbaren Aluren. Uebris gens bringt bas Großberzogthum faft alle, wenigftens Die nothigften Bebarfniffe bes menfdlichen gebens berpor, und hat an einigen Produtten felbft Ueberflug, ber an frembe Lander abgegeben werben fann.

#### Einwobner.

Im Anfang bes Jahres 1813 betrug bie Berblierung Badens 1,001,630, und im Jahr 1818: 1 020,696 Seelen. \*) Davon hatten nach ber gegenwärtigen Gintheilung bes Großheizogthums:

- 1) bie Refibengstadt Rarlbrube . 16,021 Geelen;
- 2) ber Gee- und Donaufreis . . 143,045 -

- 6) der Redarireis . . . . . 476,537 -
- 7) der Main = und Tauberfreis . 94,536

Summe 1,020,646 Geelen.

Durch ben Staatsbertrag vom 10. July 4819 hat zwar Baben bas ehemalige Justizamt Steinfelb mit 5,371 Seelen an Baiern abgetreten, ba es aber bagegen bas vormalige Fürstenthum Lepen, ober bie Grafsichaft Hohen: Geroldsed, mit 4,460 Einwohnern erhielt, so ist die Bevolkerung Babens bis auf einige hundert Seelen dieselbe geblieben.

Nimmt man nun die obige Ungabe bes Flächeninhalts zu 288 Quadratmeilen als richtig an, so kommen auf jede Quadratmeile 3,534 Menschen.

Dem Geschlechte nach waren unter ben 1,020,696 Einwohnern, welche Baben im Jahr 1818 hatte, 496,649 mannliche, und 524,047 weibliche Individuen; bas weib- liche Seschlecht übergablte bas mannliche mit 27,39\$ Seelen.

Die Vermehrung ber Bolfszahl von 4843 bis 4848 beträgt; 49.066 Seelen. Aber biefe Bermehrung hat sich nur im Nedar, Pfing=, Murg= und Ringigfreis ergeben, mahrend sich bie Bevolterung in ben übrigen Kreifen zum Theil vermindert hat, wie sich biefes aus folgender Nachweisung ergiebt.

<sup>\*)</sup> Am Bunbestag hat Baben feine Bevollerung nur in runs ber Bahl mit a Dillion Geelen angegeben.

# Boltsgabl nach ber vormaligen Gintheilung Babens in 9 Rreife.

| 10 | •            | Jahr 1813. | Jahr 1818. | Bermehrung. | Bemins berung.                          |
|----|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------|
| 1. | Seefreis     | 89,504.    | 90,288.    | 684.        |                                         |
| 2. | Donaufreis   | 72,733.    | 7:,697.    | -           | 1,038.                                  |
| 3. | Biejentreis  | 116,954.   | 113,784.   | *           | 3,170.                                  |
| 4. | Treifamtreis | 125,867.   | 126,746.   | 879.        | -                                       |
| 5. | Ringigfreis  | 117,640.   | 12:,085.   | 3,445.      |                                         |
| 6. | Murgfreis    | 85,112.    | 89,317.    | 4,205.      | -                                       |
| 7. | Pfing = und  |            |            | , /         |                                         |
|    | Engfreis     | 131,518.   | 136,706.   | 5,188.      | *************************************** |
| 8. | Redarfreis . | 166,8.8.   | 176,537.   | 9,719.      | *****                                   |
| 9. | Main = unb   |            |            | •           |                                         |
|    | Taubertreis. | 95,382.    | 94,536.    |             | 486.                                    |
| _  |              | 1,001,630. | 1,020,696. | 24,120.     | 5,054.                                  |

Bon ber Einwohnerzahl bes Grofferzogthums Baben ents halten bie Beschungen ber Stanbesherrn, über 195,000, und bie ber Grundherrn, b. h ber Grafen, Freyherrn und Coclleute, circa 120,000 Seclen Folgenbe specielle Uebersicht ift aus ber statistischen Tabelle über bas Großherzogthum Baben von herrn Kriegeministerial = Revisor heunisch gezogen:

#### I. Stanbesherren.

|                                        | Deilen. | Scelenzahl. |
|----------------------------------------|---------|-------------|
| 1) Privative Stanbesherrichaft Gr. Ros |         | . ,         |
| nigt Bobeit bes Grofbergogs            | 4,30    | 10,132.     |
| 2) Die Martgrafen von Baben            | 1,70 .  | 2,430.      |
| 3) Furft ju Furftenberg                | 29,96   | 71,699.     |
| 4) Furft zu Leiningen                  | 19,62   | 72,718.     |
| 5) Furften gu Comenftein (3 Linien)    | 4,62    | 17,111.     |
| 6) Furft zu Salm = Rrautheim           | 3,48    | 12,674.     |
| 7: Fürft von ber Lepen                 | 1,48    | 4,460.      |
| 8) Die Grafen von Leiningen (2 Linien) |         | 3,829.      |
| Summe                                  | 66.34   | 10.054      |

(Die Fürften von Metterich: Winneburg , Raffau = Dranien, von Thurn und Taris, von Walbburg, Fürft von Wolfsegg, befigen Liegenschaften.)

#### II. Grundberren 2943 Quadratmeilen.

# a. Grafliche Familien. Seelenzahl. 1) Bon Bissingen = Rippenburg 2) Degenseld = Schomburg 3) — Enzenberg 4) — Erbach = Kurstenau 5) — Fugger = Kirchheim 566.

Bennin ...

- Ingelbeim

648.

514.

|     |       |                        |         |        |         |         |        |       |      | ~    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----|-------|------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|------|------|---------------------------------------|
| •   | Of As | Rageneck               | .13 00  | -64am  | `       |         |        |       |      | 000  | lenzahl.                              |
|     |       | Ronigse                | (3 %)   | Tanha  | -F (SE  |         |        | OL AL |      | •    | 4,395.                                |
| 9)  |       | fatte )                | 3y = au | tenou  | 1 (32   | setil 3 | une    |       |      |      |                                       |
| - 0 |       | . falle )<br>Metterni  | A . 112 | -4.4   | •       | •       | •      | • •   | •    | •    | - 0=2                                 |
| 10  |       |                        |         | uuji   | • '     | •       | •      | •     |      | •    | 1,073.                                |
| 11  | , -   | - Reipper<br>Paffenhe  | y .     |        | £ . E   |         | •      | •     | •    | •    | 902.                                  |
| 12  | ,     | Schent :               | 0-0-0   | egeni  | malte   | π,      | •      | •     | •    | •    | 000                                   |
| 13) | _     | Stannbar               | Halten  |        | ¥. = £4 |         | •      | •     | •    | •    | 893.                                  |
| 14  | _     | Sternber Balbner       |         |        | malte   | п).     | •      | •     | •    | •    | 200                                   |
| 15  |       | Balbfire               |         |        | •       | •       | •      | •     | •    | •    | 390.                                  |
| 16) |       |                        |         | 4      | • 1     | •       | •      | •     | ٠    | •    | 564.                                  |
| 17) |       |                        | 0 20 cm | Ber)   | •       | •       | •      | •     | •    | •    | 1,946.                                |
| 18) | _     | <b>Vrid</b> ) (2       | Socie   | et)    | •       | •       | •      | •     | •    | •    | 1,197.                                |
|     |       |                        |         |        |         |         |        |       |      |      |                                       |
| t   | ) 8   | repherre               | n, G    | bell   | eut     | e un    | 5 6    | orp   | ora  | tio  | nen.                                  |
|     |       |                        |         | -      |         |         |        |       |      | Otoo | lenzahl.                              |
| 1)  | Non   | Mbelsheim              | (3 Li   | nien   | unb     | 9 980   | iter)  |       |      |      |                                       |
| 2)  | -     | Mitftetten             | (0.0.   |        | -       | ا عندا  | .grr)  | •     | •    | •    | 2,064.                                |
| 3)  |       | Andlaw (               | 2 Pinie | n un   | h me    | hrere   | SR.G.  | fras  | •    |      | 832.                                  |
| 4)  |       | St Anbr                | é       |        | 0 1111  | yeere   | 20th   | Serl  | •    | •    | 2,704.                                |
| 5)  |       |                        |         |        | •       |         | •      | •     | •    | •    | 981.                                  |
| 6)  | -     | Balbach                |         |        | •       | •       | •      | •     | •    | •    | 1,236.                                |
| 7)  | -     | Bertheim               |         |        |         | •       | •      | •     | •    | •    | 53.                                   |
| 8)  | _     | Berftett               |         | •      | • .     | •       | •      | •     | •    | . •  | 299.                                  |
| 9,  |       | Berliching             | en (A   | Rolle  | er)     | •       | •      | ٠     | •    | •    | 260                                   |
|     |       | Bettenbor              | (3 98   | eliber | 1       | •       | •      | •     | •    | •    |                                       |
|     |       | Bobmann                |         |        |         | •       | •      | •     | •    | •    | 1,612.                                |
| 12) | _     | Bocklin.               | (- 200  |        |         | •       | •      | •     | •    | •    | 2,463.                                |
|     |       | Buiffie                | •       | •      | •       | •       | • '    | •     | •    | •    | 1,763.                                |
|     |       | Bollfdwei              | y *     | •      | •       | •       | •      | •     | •    | •    | 39.                                   |
| 45) |       | Dalberg                |         | •      | •       | •       | •      | •     | •    | ٠    | 1,392.                                |
|     | _     |                        | (A SR.  | Seaw)  | •       | •       | •      | • '   | •    | •    | 820.                                  |
| 17) |       |                        | (* DE   |        |         | •       | •      | •     | •    | •    | 390.                                  |
|     |       | Engberg                |         | •      | •       | •       | •      |       | •    |      | 552.                                  |
| 19) | -     | Fahnenber              | •       | •      | • .     | •       | •      | •     | •    | •    | 422.                                  |
|     |       |                        |         | •      | •       | •       | •      | •     | ٠    |      | 3,322.                                |
| 91) |       | Fict .<br>Fingerlin    |         | •      | •       | •       | •      | •     | •    | •    | 1,511.                                |
| 90) | _     | Gincerlin              | •       | •      | •       | •       | *      | •     | . •  | •    | 243.                                  |
| 93) | _     | Frantenfte             | in      | •      | • ,     | *9      | •      | •     | •    | •    | 374-                                  |
| 04) | _     | Frenberg               | th.     | •      | •       | •       | •.     | •     | •    | •    | 2,588.                                |
| 25) |       | Grenoety               | . /7 0  |        |         |         |        | :     | •    |      | 314.                                  |
| 40) | _     | Gemminge               | n (1 E  | unten  | uno     | 23 %    | selibe | r)    | •    |      | 12,540.                               |
| 27) |       | Girardi<br>Gleichenfte | : " (0  | ·      | *       | •       | •      | •     | •    |      | 803                                   |
|     |       |                        |         |        | n)      | • (     | •      | •     |      | •    | 39.                                   |
|     |       | Goler (4               | Delifer | ()     | •       | •       | •      | •     | •    |      | 2,788.                                |
| 29) |       | Parid .                | •       | •      | •       | •       | •      | •     | •    |      | 1,192.                                |
|     |       |                        | •       | •      | •       | •       | •      | ٠     | •    |      | 2,319                                 |
|     |       | hinterfab              | •       | •      | 16      | •       | •      | •     |      |      | 209.                                  |
| 32) | _     | bornftein              | • -     | •      | •       | •       | •      | •     |      |      | 955                                   |
| 33) |       | Bundheim               |         | •      | •       | •       |        | •     |      |      | 1,777.                                |
| 34) | p.    | Impef                  | 100     | • :    | • _     | •       | •      | •     | 7t . | •1   | 420.                                  |
| 35) | -     | Rettner                | •       | •      |         |         | 4.     | •     |      |      | 564.                                  |
| 36) | ~     | Rleinbrob              | ***     | ٠.     | • *     | •       | •      | •     |      | -    | 469.                                  |
| 37) |       | Anebel (7              | Dole)   |        | 4       | •       |        | •     |      |      | 460                                   |

|             |      |               |        |         |           |          | 4    |     | Seel  | ngahl.   |   |
|-------------|------|---------------|--------|---------|-----------|----------|------|-----|-------|----------|---|
| 125         | Mon  | Leopre        | dina   | 16 5    | Seliber   | ) .      |      |     |       | 180      |   |
| 30)         | _    | Leutrun       | n = Er | tinger  | 1 (2 2    | efiger   |      |     |       | 541.     |   |
| 40)         |      | Mengin        | igen ( | 2 88    | iser)     |          |      |     |       | 1,155.   |   |
| 4.          | -    | Month         | rifon  | - ,- ,  | ,,,,      |          |      |     |       | 253.     |   |
|             |      | Montm         |        | n mor   | res       | Ĭ        | 1    |     | -1    | 106.     |   |
| 43)         |      | Moren         |        | ,       |           |          | •    |     |       | 1,234.   |   |
|             |      | Neuven        | 19 5   | Relibe  | r)        | •        |      | •   |       | 710.     |   |
| 44)         |      | Oberti        |        | Orlinge | .,        | •        |      | •   | •     | - 90.    |   |
|             | mea  | rzheime       | r ohel | Dan     | nan Stiff | •        | •    | •   | •     | 312.     |   |
| 46          | 3010 | Pfürd         | + /9   | OR ASIA | nen leel  | •        | •    | •   | •     | 724.     |   |
|             |      |               |        | Stiffe  | 1)        | •        | . •  | •   | •     | 861.     |   |
| 48)         |      | Raceni        |        | V 6 1   | r         | •        | •    | •   | •     | 1,063.   |   |
|             |      | Grade         | navo   | thoget  | 0 00.6    | (mad)    | •    | •   | •,    | 448.     |   |
| 50)         |      | : Rathf       |        | ijen (  | 2 2001    | Bet      | •    | •   | •     |          |   |
| 51)         |      | Reicher       |        |         | •         | •        | •    | •   | •     | 838.     |   |
| 52)         |      | Reichli       |        | •       | •         | •        | •    | • , | •     | 1,021.   |   |
| <b>5</b> 3) |      | Reischa       |        | •       | •         | • '      | •    | •   | •     | 973.     |   |
| 54)         |      | Rint,         | 1 00   | 1)      |           |          |      | •   | ٠     |          |   |
| 55)         | -    | Rober         | zu Di  | ersbe   | eg (4 !   | Befiger  | :)   | •   | •     | 837.     |   |
| 56)         |      | Rothbe        | erg (2 | Bent    | er:       |          |      | •   |       | 861.     |   |
| 57)         | _    | Rubt 1        | (2 Lir | iien u  | nd 10     | Befig    | er)  | •   | •     | 3,599.   |   |
| 58)         | Sá   | dingen,       | Dam    | enstift |           |          |      | •   |       | 579.     |   |
| 59)         |      | n Schar       |        |         | •         | •        | •    | •   | •     | 514.     |   |
| 60)         |      | <b>Edilli</b> |        |         |           | t.       | •    | •   | •     | 542.     |   |
| 61)         |      | Schleit       |        |         |           | •        | •    | •   | * •   | 746.     |   |
| 62)         | ٠    | Schmi         | 8 - Ut | erbad   | )         |          |      | •   | •     | 171.     |   |
| 63)         |      | Schon         | iau (3 | Linie   | in)       |          |      | •   |       | 8,427.   |   |
| 64)         |      | Schre         | denfte | in      |           |          |      |     |       | 215.     |   |
| 65)         |      | Geege         | r, (13 | Dof)    | •         |          |      |     |       |          |   |
| 66          | -    | Genfri        | ieb    |         |           |          |      |     |       | 284.     |   |
| 67          |      | Trait         |        |         |           |          |      |     |       | . 782.   |   |
| 68)         | •    | Turth         |        |         |           |          |      |     |       | 1,687.   |   |
| 69          |      | - Ueber       |        | Robe    | nffein    |          |      |     |       | 333.     |   |
|             |      | uerfül        |        |         |           | Relike   | r) . |     |       | 768.     |   |
| 71)         |      | ulm           |        |         | (2        | ~ cless. | •,   |     |       | 2,236.   |   |
| 72)         |      | Benn          |        |         | •         |          |      |     | Ī     | 6,312    |   |
|             |      | Wam           |        | •       | •         | •        |      |     | •     | 296.     |   |
|             |      | - Welle       |        | •       |           | •        |      | •   | •     | 732.     |   |
| 75          | ′ –  | Witte         | nhad   |         | •         | 1        | •    | •   | •     | 3,569.   |   |
|             |      | űrzburg       |        | Y:      | exuita    | •        | •    | 100 | •     | 163.     |   |
|             |      | n Wur         |        | tino s  | Opera     |          |      | •   | •     | 626.     |   |
| 77          |      |               |        |         | •         | •        | •    | •.  | •     | 592      |   |
| 78          |      | Baubt         | (3 20  | lifet)  | •         |          |      | •   | •     |          |   |
| 79          |      | Bobel         |        | •       | •         | •        | •    | •   | •     | 712.     |   |
| 80          |      | Bwene         |        | i . m   | .5.4      | •        | •    | •   |       | 644.     |   |
| 81          | ) -  | Duck          | ijaro  | (3 28   | efiger)   | •        | :    |     |       | 1,229.   |   |
|             |      |               |        |         |           |          |      | Sun | nma - | 119,766. | , |

Bon ber Gesammtzahl ber Einwohner Badens bekennen fich 2/3 zur katholischen und 1/3 zur evangelischen Religion; von dem legtern Drittheil sind 1/4 reformirten Glaubens. Außersbem leben im Großherzogthum noch 16,000 Juden, 1,300 Mesnoniten und 150 herrnhuter; die legtern bilden die Kolonie Konigsseld im Bezirtsamte Villingen.

#### Urprobuttion.

#### em Pflangenreiche.

Mus biefem gieben bie Bewohner bes Großbergog: thums ihre Saupinabrung, fo wie überhaupt Babens Dauptreichthum in Urproduften befteht. Der Uderbau liefert nicht nur alle Arten bon Getreibe, befonders Baigen, Dintel, Roggen, Gerfte und haber, fonbern auch Sanf, Zabat, Repe, Rartoffeln, Salfenfrachte, Bemafe, Rlee und viele andere Probufte. Ueberhaupt hat Babens Ugritultur feit ben frangbfifchen Revolutionstriegen große Fortfdritte gemacht. Unbebautes lernte burch die Roth ber Beit bem Felbe ergiebigere Ernoten ab;ngeminnen. Aluf bem Schwarzwalde ift mar ber Uderbau megen Mangel an fruchtbringenber Erbe, febr gering, aber um fo ausgebehnter und ergiebiger ift berfelbe in bem ichbnen langen Mheinthal, auf der Baar, im Rellenburgifden, Elfenggau, Rraichgau, an der Tauber, Jagt u. f. m.

Das meifte Getreide bringen im Rheinthale bie Gegenden um Ladenburg, Beinhelm, Schwebingen, Philippsburg, Bruchfal, Eppingen. Gochheim, Bretter, Pforgbeim, Durlad, Stein, Ettlingen, Schwarzach, Bubl , Sagbach, Lichtenau , Rhein: Bifcoffsheim, Rort, Renden, Willftett, Offenburg, Labr, Dabiberg, Ettenbeim, Emmendingen, Endingen, Frepburg, Beiterse beim, Dablheim und Schlieugen bervor; mabrend im Gee: und Donaufreife, besonders bie Begirte von Pful; lendorf, Stodad, Blumenfeld, Dibfitrd, Sufingen, Ebffingen und Donauefdingen, ober bie fogenannte Baar, und im Dain : und Tauberfreife die Umgegen= ben bon Gransfeld, Rablsbeim, Ronigshofen, Bifcoffsbeim, Bertheim u. f. w. ben ftartften Getreidebau haben.

Ein berühmtes Erzeugniß bes badifchen Aderbaues ift ber Sanf, fur melden bas Großbergogthum bie größten Summen von dem Auslande zieht. Man finz det in Baben Landleute, welche iahrlich 60 bis 100 Zeniner Hanf erzeugen, so wie es überhaupt keine Proz winz in Deutschland giebt, die diesem Großberzogthum in Ansehung des Hansbaues gleich kommt. Den meissten Hanf erzeugen die Aumter Emmendingen, Ending gen, Breisach und Kenzingen im Treisamfreise, und die Uemter Ettendelm, Bischossischem, Kork, Oberkirch, Lahr, Offenburg, Uchern und Buhl im Kinzigkreise. Der in diesen Gegenden erzeugte Hanf wird unter dem Ramen des Rheinhanses durch ganz Deutschland, so wie nach Holland, Frankreich und in die Schweiz vers führt.

Beniger verbreitet ift in Baben ber Flachsbau. Um ftartften wird er in ben bobern Gegenden bes Schwarzwaldes, bann in einigen Orten ber Uemter Frenburg, Carlsrube, Stein, Emmenbingen u. f. w. be-

trieben.

Biel wichtiger ift bagegen ber Tabafsbau, befonders in den Uemtern Ladenburg, Schwebingen, Beibelberg, Wiesloch und Philippsburg des Redarfreifes.
Aber auch in den Uemtern Bruchfal, Carleruhe, Durlach und Ettlingen des Murg- und Pfinzfreifes, so wie
in den Uemtern Kort, Ettenheim, Acher, Oberfirch
und Offenburg des Kinzigfreifes wird viel Tabaf gebaut.

Rrappbau wird hauptfächlich in ben Uemtern Durlach, Carleruhe, Stein und Ettlingen bes Murgund Pfingfreifes, und in den Uemtern Labenburg, heis delberg und Schweßingen des Nedarfreifes getrieben. Er war einft blubender als jest, scheint aber wieder in Aufnahme zu tommen.

Richt unbedeutend ift hingegen ber hopfenbau, mit bem man fich jeboch nur in ber Segend von Mannbeim, Seidelberg, Achern und Conftang beschäftiget.

Bon größerer Bichtigkeit ift die Kultur der Delspflanzen. Reps wird in allen Kreisen gebaut, am baufigsten in den Alemtern Ettenheim, Offenburg, Kork, Obertirch, Adern und Bischoffsbeim des Kinzigkreises; in den Alemtern Emmendingen, Endingen, Kenzingen und Freydurg des Treisamkreises; in den Alemtern Durlach, Carlstube und Pforzbeim des Murg = und Pfinzkreises, und in den Alemtern Deidelkerg, Schwefzzingen, Wiedlich, Washach und Sinsheim des Nedarfreises. Richt so allgemein ist der Andau des

Dheed Google

Mohns verbreitet; ber meifte wird um hoffenheim, Beibelberg, Balbborf, Schwehingen, Leimen, Reuentirchen, Ettlingen, Lichtenau, Appenweier, Rhein=Bisscheim, Willstedt, Hofweper, Mablberg u. f. w. gezogen.

Chen fo wichtig ift in Baben ber Dbftbau, ber befonders im Rheinthale, am Unterfee, an ber Tauber, Sart und am Nedar große Fortschritte gemacht hat. Das meiste und bas schönste Obst erzeugen bie Aemter Conftang, Lbrrach, Freyburg, Brenfach, Enbingen, Labr, Offenburg, Dbertirch , Achern , Babl, Baben, Gillingen , Durlach , Biesloch , heibelberg , Beinbeim , Redargemand, Mosbach, Rrautheim, Borberg, Tauber-Bifchoffsheim und Wertheim. Aber auch in ben meiften andern Gegenden bes Grofherzogthums hat die Dbft. pflangung , befonders burch Unlegung mehrerer Baums foulen, foon gute Fortfdritte gemacht. Un ber Berg. frage, befonders in den Memtern Beinheim und Seis belberg, bann am Raiferftuhl, bey Udern, Babl, Baben u. f. w. giebt es gange Balber bon Raftanien; auch giebt man bort und an einigen andern Orten viele Mandels Mus ben Raffen mirb ein fcmadbaftes Del bereitet , und die Rirfden und 3metfchen werden theils gedbret, theils gu Geift gebrannt. Das befte Rirfchen= maffer wird aus ber fleinen fdmargen Balbtirfche in ben Memtern Bubl, Dberfirch, Breifach, Freyburg, Ebrrach, Pforgheim u. f. m. gebrannt und bamit ein ausgebreiteter Sandel getrieben; mabiend ber meifte 3metichengeift im Umte Emmenbingen, im Rraidgau, im Brechthale u f. w. bereitet wird. Die eblern und feinern Gorten von Mepfel und Birnen werden frifch ausgeführt, aus ben geringern Gorten aber bbrrt man Schnigen, ober macht Obstwein und Effig baraus.

Rach bem hanf- und Tabafsbau ift die Rultur bes Bein fto d's der einträglichte Zweig der badifchen Pflanzenkultur. Das Großherzogthum besit über 75,000 Morgen Beinberge, welche sich besondere langs bem Mbeine, bann am Bobenfee, am Nedar, am Main, an ber Tauber und an der Japt besinden. Borzäglich wird ber Bein, welcher in der Gegend von Badenweisler, namentlich zu Laufen, Kastelberg, Muggard, Mühlem, Augen, Steinenstatt, Feldberg, Brittingen, Schliengen, Feuerbach und Istein erzeugt wird, seifengen, Schliengen, Brutter den Namen des Markgrafelers farf ins Ausland. Aber auch am Kaiserstuhl, besonders zu Bischossingen, Bleenschl, Leiselbeim und

Ronigefchaffbaufen, wird ein febr guter, geiftreicher Bein gebaut. Um berühmreften ift jedoch ber Berthetmer Bein, ber fcon langft als einer ber vorzüglichften Beine Deutschlands befannt ift. Unter ben rothen 2Bet-nen bes Großbergogthums ift ber bon Affenthal im Umte Steinbach ber vorzüglichfte, auf welchen ber 211. fcweier im Umte Babl, und ber Crengader im Umte Abrrad folgen. Un ber Tauber madift ber befte 2Bein gu Berlachtheim, Impfingen und Lauba, und an ber Sart gu Rieppfau im Amte Borberg; mabrend bie beften Dfalger Beine im Umte Beinheim, befonbers au hemsbad und Laubenbach , erzeugt merben. Aber im Sangen ift ber babifde Beinbau noch einer großen Ber= befferung fabig; baupifachlich follte mehr auf beffere Traubenforten und auf Absonderung ber Trauben im Lefen und Reltern gefehen werben. Der fchlechtefte Bein madit am Bobenfee.

Eben fo allgemein verbreitet ift im Großbergogthum ber Gemufebau, befonders in den Memtern Radolfsell, Freyburg, Roet, Schwegingen u. f. m. Much mirb aus diefen Begirten viel Gemufe nach ber Schweis, nach Bartemberg, Baiern und Franfreich ausgeführt.

Der febr ausgebehnte Biesmachs bes Grofber:

sogthums wird noch burch eine forgfaltige Biefenfultur beforbert. Heberall fieht man Ableitungen von ben Bas den, woburd bie Biefen gemaffert merben tonnen. Eben fo fleißig wird in ben meiften Wegenten ber tanftliche Unbau ber Furterfrauter betrieben, befonbers ift ber Rleebau faft im gangen Großbergogthum verbreitet.

Sola befitt Baben im großen Ueberflug und meit mehr, als jum eigenen Bebarf erforbert wird; faft bie Salfre Des Landes besteht aus Waldboden, Der einen Aladenraum bon 1,580, 6223 Morgen einnimmt. Dierunter find :

|                      | Gu   | mme   | 1,580,6223 | Dtorgen. |
|----------------------|------|-------|------------|----------|
| Ausmartige Befigeri  | geh  | brend | 2,3604     |          |
| Pilvat = 2Baloungen  |      |       | 254.3853   |          |
| Communel = 2Balbung  | zen  | •     | 782,829    |          |
| Rirchenwalbungen     | ÷    |       | 30,890     | . —      |
| Grundherrliche       |      | •     | 63 865     | -        |
| Stander herrliche Da | ldun | gen   | 161,080    | -        |
| Staatemalbungen      |      | •     | 285,202    | Morgen.  |

Muf einen babifchen Morgen fann man wenigstens eine Rlafter Sols jabrlichen Ertrags rechnen.

wohnlichsten holgarten, welche in biefen Dalbungen vorfommen, find: Fichten, Tannen, Lerchen, Giden, Buchen, Birfen, Efchen, Erlen und Efpen.

Mus bem Thierreiche.

Die Diebzucht zeigt fich in ber Erziehung bes Mindviehs am thatigsten. Much findet man dasselbe icon in mehrern Gegenden, besonders bes Oberlandes, durch Schweizervieh veredelt. Rach ber Zahlung von 1812 betrug die Gesammtzahl bes Rindviehs 401,721 Stud; darunter waren:

Die ftarfte Rindviehzucht haben die Wiefenthaler des Schwarzwaldesund Obenwaldes, die fogenannte Baar, die Begenden am Rhein, am Nedar, an der Tauber u. f. u. Auch werden an mehrern Orten viele Ochfen gemästet, befonders zu Forchheim, zu Oberfirch, im Kinzingerstal, auf der Baar u. f. w. und damit ein beträchtlicher Handel getrieben. Die Hauptnutung des Rindviehs besteht in der Erzeugung der Butter; ganz unbedeutend ist dagegen die Rafebereitung.

Von weit geringerer Bedeutung ist dagegen im Großberzogthum die Pferd ez ucht, welche nur dier und da mit Eifer betrieben wird, besonders auf der Baar, denn in den Aemtern Carlsruhe, Durlach, Bruchsch, Ettlingen und Nastadt. Die ursprüngliche Rage der dabischen Landpserde ist sehr gering; am schonsten sind die Hartpserde, welche durch die landesberrlichen Besscheler aus dem nahen Stutten see veredelt worden sind, und daher in einem viel höbern Preise stehn, als die übrigen Pferde des Großberzogthums. Auch hat die Zahl der Pferde durch die häusigen Ausbedungen zum Behuse des Militärdienstes sehr abgenommen!; dem wenn im Jahr 1811 noch 72,022 Pferde gezählt worden sind, so waren deren im Jahr 1813 nur noch 62,727 vorhanden.

Die Schaafzucht hat besonders durch das lanbesherrliche Schaferen-Inftitut einen hohen Schwung erhalten, so daß jest im Großberzogthum eine Bolle erzeugt wird, die man in Radsicht der Schonheit und Feinheit, der feinsten sachsichen und behmischen Bolle an die Seite feten kann. Es giebt jest außer den lanbesberrlichen Schaferepen auch schon viele veredelte Seerben einzelner Gemeinden und Privaten. Im Jahr 1812 betrug die Zahl der Schaafe 179,986.

Die Schweinezucht ift hingegen noch fehr ver= nachläfigt, und es geben jahrlich, vorzüglich aus bem Oberlande, noch große Summen für fremde Schweine in bas Ausland, befonders nach Baiern und Frankreich. Im Jahr 1812 befanden fich im Großherzogthum 194,440

Stad Odweine.

Much die Bienen zu cht ift im Lande noch ziemlich vernachläffiget. Um ftartften wird fie noch im Odenwalde, im I rgthale, und in der Gegend von Frepburg, Kort, Emmendingen u. f. w. betrieben.

Bahmes Geflügel findet man überall und von allen Gattungen, am haufigsten in ber Rabe bebeutenber Stabte, und vorzüglich Ganfegucht am Rhein.

Der Tifch fang ift hauptfachlich im Bobenfee, bann im Mheine und einigen andern Gemaffern von Bebeutung. Mit den zubereiteten Gangfifchen wird am-Bobenfee, und mit Lachfen und Salmen befonders im Umte Mbein. Bifchoffsheim, ein anfehnlicher Sandel gesenften. Auch die Schuppen der Beiffische find ein Gesgenstand ber babifchen Indultrie; sie werden befonders im Nedar bey Heibelberg gesammelt und an die schweiszerischen und frangolischen Glasperlenfabriten vertauft.

Wildprett findet fich in den großen Baldungen und Gebirgen des Großherzogthums noch häufig, vorzug= lich: Wildschweine, hirsche, Rebe, hafen u. f. w. Un mehrern Orten giebt es Thiergarten, in welchen rothes und schwarzes Wildprett gebegt wird. Auch halten fich in den Sumpfen am Rheinstrom wilde Enten und an-

Dere Baffervogel in Menge auf.

# Hus bem Mineralteich.

Baben bat zwar verschiedene nutbare Mineralien aufzuweifen, aber nur wenige davon gewinnt es in bins langlicher Menge, und tein einziges im Ueberfluffe.

Gold wird aus bem Rheine gewaschen, womit fich

befonders die Einwohner von Goldscheuer, Schrod, Ege genstein, Darlanden u. f. w. beschäftigen. Aber in neuern Beiten hat die Rheingoldwafcheren sehr abgenommen. Aus diesem Rheingolde werden zuweilen Dutaten und Dentmungen gepragt, welche fruher die Aufschrift batten: Sie fulgent litora Rheni, und: Ex sabulis Rheni.

Auf Gilber, Rupfer und Blep wird im Bies fen : und Treifamfreife, im Ringingerthale und gu Pringe bach in ber Stanbesberrichaft Gerolbfet gebaut. auf ben Großherzoglichen Berten im Treifamfreife, ju St. Trutpert, Bodenweiler und Gerau find im Jahr 1810 nur 200 Mart Gilber und 700 Centner Bleb gewonnen morben. Ergiebiger ift ber garftenbergifche Bergbau im Ringigthale, wo swifden Bolfach und Saslach 12 Gruben im Bau find, wovon aber gegenwartig nur 5 mit Erganbruchen gefegnet finb. Im Jahr 1810 find bon biefen funf Gruben 8 Pfund gebiegen Gilber , und 188 Centner 15 Pf. Gilber: und Bleperge gur Schmelghatte geliefert , und hieraus 389 Darf, 14 Loth 11 Du. Gilber erzeugt worben. Ueberhaupt ba= ben die Farftenbergifden Bergmerte bon 1795 bis 1840 6,206 Mart 10 Loth 2 Qu fein Gilber , 1268 Centner 48 Pfund Farbtobolt, und 17 Centner 77 Pfund Gaars fupfer geliefert.

bep Wittiden im Ringigthale, wo im Jahr 1810 an 230 Centner Farbfobolte erbeutet wurden, ber in bet

bortigen Schmaltefabrif verarbeitet mirb.

Auf Eisen wird in mehrern Gegenden des Großberzogthums gebaut. Landesberrliche Eisensteingruben
sind zu Candern, Hertingen, Holzen, Tannentirch, Hams
merktein, Liel, Schliengen, Hestetten, Baltersweil, Buhl,
Eichberg, Lienheim, Grießen, Berdern, Albführen im Biesen= und Treisamkreise, beren Erze in den Hochbfen zu Candern, Hausen, Oberweiler und Albbrugg
geschmolzen werden; danfen, Oberweiler und Albbrugg
geschmolzen werden; danfen, Derweiler und Albbrugg
geschmolzen werden; danfen, Derweiler und Eigenbrunn im Geetreise, aus welchen Gruben die Erze in die Eisens
schwandorf, Engelswies und Langenbrunn im Geetreise zu Zigenhausen tommen. Außerdem giebt es
sauch mehrere Eisen- Berg= und Schmelzwerte, welche
Privaten gehbren, wie die Eisenschmelzen zu Wehr,
Murg, Kriegerthal, Thiergarten und Pforzheim, wahs
rend die meisten Eisensteingruben sich im Amte Engen
besinden.

Un Rodfalg fat Baben großen Dangel; benn

bie Saline bep Bruchfal liefert jahrlich faum 7000 Centner, und bie ju Mosbach nur 4000 Centner Salg.

Alaun=und Bitriolbergwerfe find zu Schriesheim im Umte Ladenburg, und zu Au ben Todimoog im Umte St. Blaffen.

Auf Stein to blen wird zu Berghaupten im Amte Haslach, zu Diersburg im Amte Offenburg, und zu Umwegen im Amte Steinbach gebaut. Aber biefer Bergbau wird wegen Mangel an Abfan nur fehr ichwach bertrieben.

Sipsgruben find zu hasmersheim, Sulzfeld, Laufen, Brizingen, Sulzburg, Babenweiter, Candern, hintschingen, Bamlach, Sittichen, Grenzach, himmelsepforte, Wehr, Thiengen, bann im Donaus und Butachsthal, befonders zu Ewattingen, Billingen, Blumegg. Im Ganzen aber bat Baden an diesem Minerale Mans

gel, und nur im Wiefenfreife Ueberfluß.

Marmor sindet sich an mehrern Orten. Die schönsten Marmorbruche giebt es zu Emmendingen, Bausschlett, Eichstetten, Welmdingen, Dietlingen, Efringen, Denzlingen, Ettingen, Füßen u. f. w., und Alabasters Bruche sind im Donaus und Wutachthale, besonders zu Fapen und Blumegg im Amte Bondorf.

Guten Topferthon und Pfeifenerde hat das Großherzogthum an mehrern Orten, besonders zu Balg und Malfch, wo sich eine vorzügliche weiße und schwarze Pfeisenerde befindet. Porzellanerde grabt man auf dem Karlstein ben Hornberg; sie wird besonders nach Burtemberg ausgeführt, und hier in der Ludwigsburger Porzellanfabrit verarbeitet.

Bolus, Der und gelbe Erbe findet man zu Brigingen, Ballrechten, hertingen und am Gaufenberg; gelbe Erbe von hertingen wird in die Schweiz verführt. Eine Trippelgrube wird zu Brothingen, im Umte Pforgheim, bearbeitet.

Shleif ftein bruche giebt es gu Rurnberg und Langenau im Umte Schopfheim. Gie werben meift in bie Schweis und ins Elfaß verführt.

Mineral maffer besitt bas Grofferzogthum mehrere. Die berühmtesten find zu Baben, Babenweiler, Griedbach, Peterathal, Rippoldsau, Antogast u. f. w. Wir werden eine nabere Beschreibung bavon in ber Topographie liefern.

### Inbuftricelle Probuttion.

Dbgleich das Großberzogthum, nach der Angabe des Ministers Freyh. v. Berftett, 160 großere und kleinere Manufacturen und Fabrifen hat, so ist doch im Ganzen die Gewerbsindustrie dieses Landes nicht sehr bedeutend. Auch bringt Baden mehr grobere und wohlfeilere, als feinere und kofibarere Fabrifate hervor.

Lein wand manufakturen von einiger Erheblichkeit hat Baden blos in den Bezirken von Lahr, Ettenheim, Endingen, Breisach, Enzingen, Hablach, Buchen, Ballduren, Baibstadt und Sinsbeim. Die meisteRauseinwand wird in Lahr, Endingen, Ettenheim und
dem Ddenwaldgebirge verfertiget. Das Hauptprodukt ist Packuch, Zwilch und mittelfeine Leinwand. Auch wird viel Dochtgarn verfertiget und ausgeschiptt. Leinendas mast fabriziren Lahr und Mahlburg.

Bollmanufakturen find zu Lahr, Pforzheim, Schnau, Buchen, Michelfeld und Sinsheim. Die feine ften Tucher liefert die Pforzheimer Tuchfabrik, mahrend bie 65 Tuchmacher zu Schonau meift nur Soldatentater verfertigen.

Much bie Baumwollenmanufafturen Großbergogthums find bodft unbedeutend. Chedem bat= ten bie Memter Schonau, Gadingen, Balbebut u. f. m. eine blabende Baumwollenspinneren, welche far Reche nung ber Schweizer Fabritanten betrieben murbe. genwartig aber bat biefer Inbuftriegweig ber armen Schwarzwalber gang aufgebort. Auch die Trommelfti= deren für bie Schweiger Duffelin Fabrit in ben Memtern Bonborf, Stablingen, Engen, Jeftetten u. f. w. hat in ben neuern Beiten febr abgenommen. Gine Fabrif bon Spinnmafdinen jum Spinnen ber Baumwolle befindet fich zu St. Blaffen, welche bem Banquier Gees ligmann in Carlerube gehort, und eine Baumwollen= Big= und Mafchinenfpinneren giebt es zu Ettlingen. Cattunfabriten merben ju Lbrrad, Conftang und Bingen betrieben, wobon aber nur die beiben erftern bon , Bebeutung find und besonders die Frankfurter Deffen Stamofen, Bardet und Albre merden in Labr berfertiget, und baumwollene Teppiche ju Dannbeim.

Papier erzeugt Baben in binreichenben Denge.

Man gablt im ganzen Lande ohngefahr 30 Papiermublen, worunter die zu Ettlingen, Schopfheim, Candern, Emmendingen, Achern, Lauf, Niefern, Mosbach, Schonau, Schriedheim und Muhlbofen u. f. w. die vorzäglicheren find. Die Papierfabrit zu Schriedheim, an der Bergfiraße, erzeugt auch Prestdeckel und alle Urten Belinpaviere.

Papier: Tapeten werden zu Mannheim und Carlsruhe verfertiget; eine Tabrit von Tabacks ofen aus Papier-made wird zu Rastadt betrieben,
und Kartenfabriken bestigen Carlsruhe, Labr und

Dannheim.

Sochst unbedeutend sind die Seitenmanufale turen in Baden. Außer der Seibenbandfabrit in Canbern giebt es nur hier und ba einige Seidenweber. In einigen Orten bes fublichen Schwarzwaldes ift man mit dem Rammen und Spinnen der Floretseide fur bie Schweizer Fabriten beschäftiget.

Die Leberbereitung wird befonders ju Labr, Pforzheim, Staufen, Freyburg, Ettenheim, Beidelberg, Beinheim, Redargemundt, Eberbach und einigen anbern Orten fart betrieben. Saffianfabriten find zu

Pforgheim, Seibelberg, Rappur und Bahl.

Tabatsfabriten hat bas Großherzogthum in großer Dtenge. Die vorzüglichsten find zu Mannheim, Beibelberg, Carleruhe, Lahr, Freyburg, Lorrach und Donaucfchingen. Sie erzeugen sowohl Nauch als Schnupfe tabat, und verarbeiten, außer ben inlanbifchen Blatetern, auch ameritanische.

Rrappfabriten werben gn Gröbingen, Weingarten, Seibelberg, Mannheim und Labenburg betrieben. Startefabriten find zu Mannheim, Neu-Frey-

ftett, Raftatt u. f. m.

Eich orientaffee Babriten befinden fich gu Labr, Mannheim, Frepburg und einigen andern Orten.

Eine Blepguderfabrid wird zu Grobingen be-

trieben. Die ju Raferthal ift eingegangen.

Alaun . und Bitriolfabrifen giebt es gu Schriesheim und Au ben Tobtmoos; Schmaltefabriten zu Bittichen und im holghad ben Bell; und eine demifche Kabrif zu Pforzbeim.

Pulvermablen hat Baben gu Etilingen, Bertheim, Pforzheim, Brenden, Nedar Bifchoffsheim u. f. w., und Salpeterfiederenen befonders im Far-

ftenbergifden.

Fabrifen bon gebrannten Baffern und Liqueurs find in den Gegenden des Schwarzwaldes zu Mannheim heibelberg, und Carlsruhe; eine Mineralwaffer- Fabrif ift zu Badenweiler; eine Glauberfalzfabrif zu Rippoldsau; und Beineffigfabrifen find befonders zu Bertheim, Mannheim u. f. w. Chocoladefabrifen, welche auch die Frankfurter Meffen beziehen, befinden fich zu Carlsruhe und Mannheim.

Portaschensiederepen find ben Freiburg, zu Geschwend im Amte Schonau, zu Untermunsterthal im Amte Staufen, bey Bell, Baden, Gengenbach, Gerns-tach, zu Gaggenau, Neichenthal und Heibelberg. Auch giebt es auf dem Schwarzwalde mehrere Theerbren-

nerenen und Rienrußfabrifen.

Berfchiedene Dolgwaaren verfertiget man gu Seubronn, Brandenberg, Gengenbach, Bell, Bolfach, im Prechthale, hammersbacherthole, Murgthale und aubern Thalern bes Schwarzwaldes. Biebenbre-

berepen find gu Forbach und andern Orten.

Die Berfertigung holzerner Uhren ift ein eigenthumlicher Industriczweig der Schwarzwälder. Ihr Sauptste ist zwischen Ariberg, Reustadt und Waldtirch, besonders zu St. Märgen, Furtwangen, Gutenbach, Kallgrund, Reufirch, Schwasser, Kurkad, Rohrbach, Triberg, Rußbach, Riederwasser, Eisenbach, Glaehute, St. Georgen, Kirnach, Breitenau, hintergarten u. f. w., wo sich 688 eigentliche Uhrmacher, 75 Vorarbeiter, als Gestell ., Biffer = und Instrumentenmacher, 127 Resbenarbeiter, als Schildmacher, Gießer u. dgl. und endich 582 Händler besinden. Man macht hölzerne Uhren auch mit Glodchen, Klavier = und Flotenspiel u. dgl. Es fonnen jährlich in diesen Gegenden 107,328 Stüd Holzuhren gemacht werden, welche ungefähr einen Werth von 320,000 Gulden haben. Uber diese Quantität wird jeht felten mehr erzeugt, da der Absah fin framde Lansber täglich mehr erschwert wird.

Ein anderer bedeutender, aber nicht fo michtiger Industriezweig bes Schwarzwaldes ift die Berfertigung ber Strohgeflechte, welcher feinen Sauptsts in ben Ammtern Triberg und Bolfach hat. Blos in bem erstern Bezirfe hat im Jahr 1811 diese Manusattur 1750 Personen beschäftiget, wovon 1500 Individuen grobe Strohgestechte und Sute, und 250 Personen feine Strohgestechte versertigten. Das lettere, welches ben Schweizgerichen wenig nachgiebt, wird am meisten in Schone

walb und Schbnach gemacht. Auch exhalten bie feinen Strobgestechte gugleich ibre Appretur.

Bijoutteriefabriten find gu Pforgheim 20, und in Carleruhe eine. Die Pforzheimer befcaftigen außer ben eigentlichen Sabritarbeiten auch viele Buil-· lecheurs, Emailleurs, Daler, Gold:, Glas: und Steinfcbleifer, Grabeurs, Dechanifer, Bertzeugmacher u. bgl. und überhaupt bennabe ben funften Theil ber Ginmob: ner bon Pforzbeim. Much zeichnen fich ihre Fabritate . burd Schonheit und guten Gefdmad fo bortbeilbaft aus, baß fie faft in allen Gallanteriemaarenlagern bon Deutschland, Rugland, Polen, Danemark, Schweden u. f. w. gefunden werden. Bur Aufrechthaltung bes Rredits berfelben im Auslande, ift bon ber Regierung eine eigene Controlle aufgestellt, ben welcher alle Er: zeugniffe biefer Sabrifen bie Probe paffiren muffen und alsbann geftempelt merben. Hebrigens giebt es in Ba= ben auch viele Gold : und Gilberarbeiter, bie meiften in Monnheim und Carlorube, und in letterer Stadt ift auch eine Steinschleiferen.

Fabrifen von goldenen und filbernen Uhren werden zu Carleruhe und Pforzheim betrieben, fie find aber von feiner befondern Ausdehnung. Die fchonten und funftlichften Uhren verfertiget die Carleruher Fabrif.

Chaifen fabrifen find zu Raftatt, Carlsruhe und Mannheim. Die erstere fabrigirt aber außer ben Bagen auch Stahl, ber aus einheimischem Gifen bereitet wirb, bann Feuersprigen, Preffen, mathematische und physisalische Apparate und mehrere andere Artitel.

Eifenhammer werte finden sich zu Oberweiler, Candern, hausen, Rollnau, Rutterau, Albbrugg und Bizenhausen, welche landesfürftlich sind, dann zu hame mereisenbach, Wehr, Bell ben hausen, Stllingen, Pforzebeim, Gaggenau, Bühlerthal und hausach, welche Privaten gehoren. Das beste Eisen liefern die Eisenwerke des Oberlandes.

Eifen brathfabrifen find zu Albbrugg und

Schopfbeim; bie erftere ift lanbesherrlich.

Pfannen ich mieden werden zu hausach und Albebrug betrieben; die erstere ift furstenbergisch und bie lettere landesherrlich. Mehrere Baffenschmiede, welche vorzügliche Arbeiten liefern, find zu Forbach und Eberbach, so wie eine Gewehfrabrif zu St. Blafen.

Loffelfabriten bon verginntem Gifenblech befin-

ben fich gu Eriberg, Gefdwend, im Amte Schonau, und

Rothenfele.

Biele Nagelschmiebe, welche ihr Fabrifat ins Ausland, besonders in die Schweiz verkaufen, find zu Grünholz, eine halbe Stunde von Rlein-Laufenburg, und eine Fabrit von Parifer Stiften wird zu Albibrugg betrieben.

Rupferbammer, welche aber nur altes Rupfer

berarbeiten, giebt es gu Pforzheim und Rorf.

Blengage fur Glafer werden gu Lenglirch, im Umte Reuftadt, und gu Freyburg gemacht. Die erftern werden wegen ihrer besondern hartung weit und breit

berführt.

Das beste und Schonfte Topfergeschirr liefern Baaben und Lenztirch. Gine Fabrit von Steingeschirr und Schmelztiegeln besindet sich zu Mothensfels; Fapencefabriten sind zu Durlach und Mosbach, und Steingutfabriten werden zu Baden und Bell betrieben.

Glashutten hat bas Großherzogthum zu Gaggenau, Norbrach, Herzogenweiler, Bubenbach, Meule und Saufen, worunter bie zu Gaggenau die vorzügli-

dere ift.

Eine Spiegelfabrit befindet fich ju Mannheim, wo auch eine Fabrit von Regen = und Sonnen fchiremen betrieben wird, welche ihren Sauptabsat auf ben Krantfurter Meffen hat.

Meublesfabriten find zu Carleruhe und Mann. beim und eine Schreibfeberfabrit zu Beidelberg;

beibe baben auch answartigen Abfat.

Eine Bachsfabrit ift ju Beibelberg, womit eine Lichter- und Seifenfabrit verbunden ift.

### VI.

# Spandel.

Der allergebste Theil ber Aussuhr besteht in Rafurprodukten, vorzüglich in Getreibe, Holz, Taback, Sanf, Bein, Obst, Del und Schlachtvieb. Man kann nach angestellten Untersuchungen annehmen, daß 3 der ganzen Aussuhr in naturlichen Erzeugnissen, und nur 4 in Kabrikaten bestehen.

Der wichtigfte und ftete gangbare Ausfuhrartifel ift bas Sol3, welches auf ber Murg, Ringig, Alb, bem Redar und Main in ben Rhein gebracht und auf

biefem bis nach holland verführt wird. Den ftartften Solzhandel treiben Gernsbach, Wolfach, Pforzbeim, Raftadt, Mannheim und Wertheim; die lettere Stadt bezieht aber das meifte holz zu ihrem handel aus frem-

ben Staaten, besonders aus dem Speffart.

Rein fo bleibender Ausfuhrsartitel ift bagegen bas Getraide, da ber Bertauf beffelben ins Ansland, befonders nach ber Schweiz und ben überrheinischen Provinzen bon verschiedenen Umftanden abhangt. In den
neuesten Zeiten hatte die ftartste Fruchtausfuhr in ben
Tahren 1816 bis 1818 statt. Den Getreidehandel in
die Schweiz treiben besonders Billingen, Nadolphzell,
Ueberlingen und Morsburg.

Die Ausfuhr bes Beins, befonders von Bertheim nach Baiern, hat feit den lettern Jahren eine ftarte Berminderung erlitten, mahrend in den letten Monatten des Jahrs 1818 eine außerordentliche Beineinfuhr statt fand. Der weiße Bein geht nach der Schweiz und bem nordlichen Deutschland; auch nach Frantfurt am Main wird viel Bein, besonders von Lautenbach und hemdhach, vertauft. Den fartsten Beinhandel haben Bertheim, Mannheim, Pforzheim, Nastatt, Lahr u. f. w.

Nachst bem holz find Tabat und hanf die bedeutenbsten Gegenstände ber Ausfuhr, vorzüglich hanf, wovon viele taufend Centner in die Schweiz, nach Frankreich, holland, Abeinpreugen, Martemberg, Baiern, u. s. w. geben. Die Ausfuhr ber roben Tabatsblatter hat, seitbem die See wieder offen ift, etwas abgenommen.

Bon feinen übrigen Naturerzeugniffen führt Baben befonders Rrapp, Obft; Gemufe, Schlachtvieh, feine Bolle, Fifche, Reps, und Mohnbl, Kirfchenwaffer, ver-fchiedene Steinorten, Mineralwaffer u. f. w. aus.

Weit unbedeutender ist der auswärtige Abfat der babifchen Fabrifate, da sie, wie wir schon oben bemerkt haben, pur & der gangen Aussuhr betragen. Die vorzüglichsteit Artitel find: Docht und Garn, fabrizirter Tabat, colcinirte Potasche, Bleyzuder, Bleyzige, geschliffene Steinwaaren, Holzwaaren, bolzerne und andere Uhzen, Glaswaaren, Ebpserwaaren, Papier, Papiertapeten, Stable und Eisenwaaren, Chaifen, Vijouteriewaaren, seine Meubles, gedruckte Baumwollenwaaren, Leber, Liqueurs, Regen = und Sonnenschirme, Schreibsedern und einige andere Fabrifate.

Der Berth der gangen Aussuhr, sowohl an Ratur=

als Runftpreduften, belauft fich, nach einer Ungabe bes landesberrliden Commiffarius und geheimen Referenbars Debenius in der Standeberfammlung, ungefahr.

auf 20 bis 22 Millionen Gulben.

Und eben fo boch belauft fich nach biefer Berech= nung (die aber , wie alle folche Caleuls, nur oberfiachlich fenn fann) bie Ginfuhr, wovon 3 in Sabritaten, und I in roben Stoffen beficht. Colonial=, Material. und Apothefermaaren aller Art, Gabfrachte, Seeprobutte, frangbfifche und andere fremde Beine, Galg, feine Tucher und andere bergleichen Wollenzeuge, Geiben . , Baumwollen = und Leinwaaren , mehrere Metall= waaren , frines Papier , Put = und Modemaaren , ver= fchiedene Lugusarifel u. f. w. find die vorzuglichften Begenftande ber Ginfuhr. Der Bwifden= und Durchfuhr= Sandel mird bauptfachlich burch ben Itbein und Dain, fo wie zu Lande auf der Bergftrage nach Bartemberg und ber Schweig fehr befordert. Doch hat auch biefer, fo wie ber Alusfuhrhandel, durch bie neuen Bollgefete beuticher State ten, und burch die Sollandifden Douanengefete bedeutend gelitten. Denn die lettern haben besonders bie Schweig veranlagt, die Sceguter, beren Tranfit burd Franfreich ge= ftattet'ift, baufiger als es fruber gefcab, von ben frangofi= fchen Geehafen zu beziehen. Sogar die Durchfuhr jener Artifel, Die, wie ber raffinirte Buder, nicht burch Frants reich geführt werden burfen, bat fabibar abgenommen, indem die hoben niederlandifchen Bolle felbft italienifche Sandelsfladte, wie j. B. Genua, in ben Gtanb gefest haben, in den fublichen Theilen ber Schweig mit ben hollanbifden Geeplaten in Concurreng ju treten. Ueberdies hat auch die junehmende Schifffahrt auf bem Rhein, oberhalb Frenftebt einigen Untheil an Berminberung des Tranfits. Mannheim, Schrod und Frenftedt find bie Saupt. Gin. und Auslabstationen am Rhein, und auf ben Dain treibt Wertheim einen betradtlichen Zwischenhandel.

llebrigens fann auch folgende lleberficht bes Ertrags ber Belle uber ben gegenwartigen Buftand bes babifchen Sandels einiges Licht verbreiten. Die Bblle ertrugen

namlich :

1. Bom 1. May 1812 bis babin 1813: fl. řr.

a) Transitzblle . 123,390. 32. b) Eingangsible 242,438. 30.

36.

c) Ausgangsiblle 151,642.

38. 517,471.

řr.

|                            |                | 1                |
|----------------------------|----------------|------------------|
| g. Bon 1. May 1813 bis     |                | 1                |
| fl.                        | fr.            | fl. fr.          |
| a) Transitzblle . 102,81   | a. 55.         |                  |
| b) Eingangszoffe 285,19    |                | -                |
| c) Ausgangszölle 138,02    |                | 017. 47.         |
| 3. Dom 1. May 1814 bis     |                | 017. 47.         |
| fl.                        | řc.            |                  |
| a) Transitzblle . 169,91   | 1. 7.          |                  |
| b) Eingangszolle 308,81    | 3. <b>3</b> 3. |                  |
| c) Ausgangszölle 143,63    |                |                  |
|                            | 622            | <i>3</i> 61. 40. |
| 4. Vom 1. Man 1815 bis     | bahin 1816.    |                  |
| fl.                        | fr.            |                  |
| a) Transitzblie . 169,94   |                |                  |
| b) Eingangezolle 339,47    |                |                  |
| c) Ausgangszölle 134,88    | 2. 2.          |                  |
|                            |                | 300. 46.         |
| 5. Wom 1. May 1816 bis     |                |                  |
| fl.                        | fr.            |                  |
| a) Transitzblle . 157,70   |                |                  |
| b) Eingangezölle 309,76    | 4. 55.         |                  |
| c) Ausgangszölle 316,63    | 9. 25.         | 1                |
| 4                          |                | 129. 12.         |
| 6. Vom 1. May 1817 bis     | dahin 1818:    |                  |
| a) Transitzille . 144,80   |                |                  |
| b) Eingangezolle 304,79    |                | .*.              |
| c) Ausgangszölle 158,59    |                |                  |
| c) thus gaing stone 130,39 |                | 195. 9.          |
| man a Man and his          |                | 11900            |
| 7. Vom 4. May 1818 bis     | ebien De-      |                  |
| bruar 1819:                | fr.            |                  |
| a) Transitzelle . 99,60    |                |                  |
| b) Eingangszölle 220,87    |                |                  |
| c) Ausgangszölle 144,80    |                |                  |
| c) magangstone 144,00      | 3. 14.         | 286. 11.         |
| Die Beffergolle ertru      |                | inschifffahrts:  |
|                            | ten, ore style | injuyillimbers.  |
| ctroi nicht gerechnet:     | 47.00          | fl. 14 fr.       |
| Im Jahr 1814 bis 181       |                |                  |
| 1815 bis 1810              |                |                  |
| — — 1816 bis 181'          | 62,885         | 59 —             |
| 1817 bis 1813              |                | <b>—</b> 12 —    |
| 1818 bis lett              | en Oca         |                  |
| bruar 1819.                | 45,249         | -33-             |

# Deffentliche Unterrichtsanftalten.

Får die allgemeine Bolfsbildung bestehen überall Rnaben und Madchen-Schulen, in welchen Unterricht im Lesen, deutscher Sprache, Schreiben, Rechnen, Religion und andern nothwendigen Kenntnissen ertheilt wird. Schullehrer-Seminarien sind: zu Rostatt ein katholisches — und zu Carlerube ein protestantisches.

Auch far die hohere und gelehrte Bildung ift im Großherzogthum mehr als binlanglich geforgt. Paba gogogien und lateinische Schulen find zu Pforzbeim, gorrach, Baden, Lahr, Billingen, Morsburg, Bruchfal, Mosbach, Durlach und Beinheim; Lycaen zu Carlerube, Raftatt, Mannheim und Constanz; Gymnafien zu heidelberg, Bertheim, Freyburg, Offenburg und Do-

naueschingen.

Universitaten hat bas Großbergogthum gu Beidelberg und Freyburg; auf biefer wird tatholifde, und auf jener protestantische Theologie gelehrt, und auf beiden Universitaten bestehen die befannten vier gafultaten. Much befitt jede berfelben eine reiche Bibliothef, eine Sammlung von phpfitalifden und mathematifden Upparaten, einen botanifchen Garten , ein anatomifches Theater und ein medicinifd : dirurgifdes Clinicum. Sei= belberg bat überdieß ein Raturalientabinet und einen trefflicen bionomifden und forfibotanifden Garten, mels . der nicht nur bie verschiebenen in = und auslandifchen Arten ber Feld : und Gartengemachfe, fonbern verschiedene in = und auslandifche Solgarten und eine Baumfchule enthalt. (Der berühmte, 2 Gtunden bon Beidelberg entfernte, Schwezinger Garten ift in botanifcher Sind ficht einer ber reichhaltigften in Deutschland.)

Die Bahl ber Giudierenben mar auf ber Univerfis

tat Beibelberg im Jahr 1818 folgenbe:

| 1. | Theologen: |    |   |   |   |                    |     |        |
|----|------------|----|---|---|---|--------------------|-----|--------|
|    | Inlander   |    | , |   | • | 40·<br><b>3</b> 2• |     |        |
|    | Alaslander | •  | • |   | • | 32.                | 72  | Ropfe. |
| 2. | Suriften : |    |   |   |   |                    | ′ ¬ |        |
|    | Inlander   | •  |   | • | • | 33.                |     |        |
|    | Auslander  | •  | 1 | • | • | 342.               | 375 |        |
|    |            | 17 |   |   |   | 1                  | 3/3 |        |

Dia Leavy Google

| en auf ber fanben sich    |
|---------------------------|
| 3 — en auf ber            |
| en auf ber                |
| en auf ber                |
| en auf ber                |
| en auf ber                |
| en auf ber                |
| en auf ber fanden fich    |
| en auf ber<br>fanden sich |
| en auf ber<br>fanden sich |
| fanden fich               |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
| 1 -                       |
| 7 ,                       |
|                           |
|                           |
| 9                         |
| , —                       |
|                           |
|                           |
|                           |
| 7 —                       |
|                           |

Bu ben Bilbungsanstalten für einzelne Biffenfchafe ten und besondere 3wede geheren: 1. Das theologische Seminarium für Ra-

1. Das theologische Seminarium für Ratholiten zu Morsburg, und das protestantische Pfarr- Seminarium zu Carlsruhe.

i) Unter ben Mebiginern befanden fich 57 eigentliche Me. biginer, 39 Chirurgen, 10 Thierargte un. & Apothefer.

- 2. Die Ingenieurs Schule in Carlsrube, beren Bred bie Bilbung vorzüglich brauchbarer Civil=Insgenieurs ift. Damit ift bas Ingenieurs Bureau verbunden, bas in allen Gattungen praftifch-techt nifcher Arbeiten Unterricht ertheilt, und seit mehrern Jahren auch mit der Triangulirung des Landes und andern wichtigen Unternehmungen beschäftiget ift. Beide Unstalten werden auf Staatstoften unterhalten.
- 3. Die Militarich ule in Carleruhe, in ber haupts fachlich Mathematit, Fortifitation und Gefchapfunft, dann deutsche und Frangbfifche Gprache gelehrt wird. Sie toftet bem Staate jahrlich 19,300 Gulben.
- 4. Die Sandlungs Atademie in Mannheim.
  5. Die Thierary nep Schule in Carleruhe, welche alle befuchen muffen, die im Großherzogthum als Thierarzte angestellt fenn wollen.

6. Das gorft und Sagblebeinstitut in Carls-

ruhe, bas aber blos eine Privatanstalt ift.

- 7. Das Taub ft ummen, In ftitut gu Carlerube, in bas aber nur 5 bis 6 Boglinge aufgenommen werben, wovon bren auf Staatstoften ernahrt und befleidet werden.
- 8. Die architektonische Zeichenschule zu Carlstube, in welcher jungen handwerkern, die des Zeichenens bedürfen, von zwen Lehrern unentgeldlicher Unterricht ertheilt wird. Unvermogenden Inlandern werden auch die erforderlichen Materialien zu ihrer Arbeit verabreicht. hierher gehort auch die architektonische Privat-Unstalt des Oberbaudirektor Beinberuner.

#### VIII.

# Staatsverfassung.

Die Berfaffung bes babifden Staats, welche bisber rein monarchifch war, ift durch die Berfaffungsurtunde vom 22. August 1818 und burch die im Jahr 1819 in Wirtsamteit getretenen Landstände dergestalt beschräntt worden, daß zwar der Großberzog alle Nechte der Staatsgewalt in sich vereiniget, sie aber unter den in der Berfassungsurtunde festgesetten Bestimmungen ausächt.

Der jest regierende Großberzog ift Ludwig (Willelm Muguft), geb. 1763, fucc. 1848. Er fuhrt den Errel: Ludwig von Gottes Gnaben, Großherzog zu Baben, Bergog ju Bahringen, Landgraf ju Rellenburg, Graf zu

Galem, Petershaufen und Sanau u. f. m.

Rad dem, bon dem verftorbenen Großbergog Car I. am 4. Detbr. 1817 errichteten Sausgefet und Kamilien= Statut, ift die Regierungsfolge erblich, und zwar nach bem Rechte ber Erftgeburt, und nur in mannlicher Li= Go lange ebelicher, ebenbartiger Dannsftamm porhanden ift, gebahrt diefem allein das Recht der Rach= folge; und ba ber im Jahr 1818 verftorbene Großher= gog Carl feine mannlichen Rachtommen batte, fo folgte ibm in Der Regierung Martgraf Ludwig, der gegenmar= tige Großherzog. Nach Erlbichung Diefes Mannsftam= mes trifft bie Erbfolge die mannliche Descendenz bes Großbergoge Carl Friedrich aus zwepter Che, nam= lich die bisherigen Grafen bon Soch berg, welde ben 4. Detbr. 1817 au Großbergogliche Pringen und Darf= grafen von Baben erhoben worden find. Wenn ber Manneftamm auch in biefen bren Linien, namlich in ber bes Markgrafen Leopold, in der des Markgrafen Bilbelm und in ber bes Markgrafen Maximilian erlofden follte, fo geht bie Erbfolge auf die mannlie den, eheligen, ebenburtigen Rachtommen ber Pringef: finnen über.

Das großherzogliche Wappen umfaßt in 30 Felzbern die alten und neuen Bestungen des hauses. Das Mittelschild hat im Felde rechts einen sogenanuten schren goldenen Balken, im purpurnen Felde, als Wappenzeichen des ganzen souveranen Staats, und linksunter einen goldenen, streitfertigen linksgehenden Lömen, mit ausgeschlagener Zunge, als Wappenzeichen der zähringischen Absammung. Auf dem hauptschilde ruht die Konigskrone. Die Schildhalter bilden ein Greif

und ein Lowe.

Ritterorden befitt Baden folgende brey:

1) Den hausorben ber Treue, welcher im Jahr 1715 von dem Markgrafen Carl Wilhelm bey Erbauung der Stadt Carlsruhe gestiftet, und im Jahr 1803 bey Unnahme der Kurfürsten Würde von dem Größberzog Carl Friedrich erneuert wurde. Er besteht aus Größtreuzen und Commandeurs und die sammtlichen Prinzen des Hauses sind dessen geborne Ritter. Das Ordenszeichen ist ein goldener rothgeschmelzter, durch 4 goldene doppelt verichlungene C zusammenhaltender, von dem weiß und roth geschmelzten Kurhute bededter Kreusstern; in ber Mitte befindet fich einer Geits im weiß emais lirten Gelbe bie Ueberfchrift Fidelitas, und anderer Seits im golbenen Relbe bas babifche Bergidilb mit einem rothen Schrag Balten. Diefes Orbenss freug wird an einem orangefarbenen Band bon bere Schiedener Breite mit Schmaler filberner Ginfaffung von den Groffreugen über der rechten Schulter, und

von ben Commandeurs am Salfe getragen.

2) Den militarifden Carl Friedrichs : Dr+ ben, welchen der Großherzog Carl Friebrich im Jahr 1807 für militarifche Berbienfte gestiftet hat. Der Drben bat 3 Claffen: Groffreuge, Coms mandeure, und Ritter. Die Infignien beffelben bes fteben : a) in einem vierstrabligten weiß emailirten Orbenofreug; nach ben brep verschiedenen Claffen bes Ordens in der Große verschieden; in ber Mitte befindet fich einerfeits ber bergogene Rame bes Groß: bergogs C. F. mit Gold emgilirt, und andererfeits ein ftreitfertiger, filberner Greif, mit ber Umfdrift : Rur Badens Chre. Um die Strablen des Ordense treuzes folingt fich ein Rrang von Lorbeerzweigen, und bas gange bebedt eine Rrone, woran bas Dra denstreuz an einem brepfach gefireiften, in ber Ditte rothen, an beiben Enben gelben, mit 2 weißen Lifieren verfebenen Bande befeftigt wird. b) In eis nem auf der linten Bruft ju tragenden Ordensftern bon Gilber, mit 4 Sauptstrahlen und 4 fleinern 3mifdenftrablen.

3) Den Orben bom Babringer : Lomen, wels ber verftorbene Großbergog Carl im Jabe 1812 am Ramenefefte feiner Bemablin geftiftet baf. Er befteht aus Groffreugen, Commandeurs und Rit-Auf bem Drbenszeichen erfcheint bas Bap. penbild bes Bahringifden Lowens, und bie Ruine ber Burg Bahringen ben Frenburg. Daffelbe wird an einem granen Banbe mit drangefarbener Liffere

getragen.

Bur ausgezeichnete gemeinnütige Berbienfte werben als Belohnung , fowohl benm Civil, als Militars ftande, goldene und filberne Berbienft. Medaillen auss

Das Grofbergogthum Baben bat fich feit bem Sabr 1818 einer lanbftanbifchen reprafantiben Berfaffung gu Die Berfaffungs : Urfunde bom 22. August 1818, Die Bablordnung vom 23. December 1818, und bie übrigen bas babifche Staatsrecht betreffenden Gefebe, enthalten folgende Bestimungen :

# A. Allgemeine Rechte ber babifchen Staats-

- 1. Die ftaatsburgerlichen Rechte der Babener find gleich in jeder hinficht, wo die Berfaffung nicht nasmentlich und ausbrudlich eine Ausnahme begrundet.
- 2. Alle Badener tragen ohne Unterschied zu allen bffentlichen Laften bep. Alle Befrepungen von biretten ober indiretten Abgaben bleiben aufgehoben.

3. Alle Staatsburger von ben brey driftliden Confestionen baben gu allen Civil = und Militarstellen und Rirdenamtern gleiche Unfprache.

4. Unterfdied in ber Geburt und Religion begruns bet, mit Musnahme ber Standesberrn , feine Befreyung

bon ber Militar = Dienftpflicht.

5. Far die bereits far ablbelich erflarten Grundlaften und Dienstpflichten, und alle aus der aufgehobenen Leibeigenschaft herrührenden Abgaben, foll burch ein Gefet ein angemeffener Abtaufe Bug regulirt merben.

6. Eigenibum und perfonliche Frenheit ber Babe- ... ner fteben alle auf gleiche Beife unter bem Schupe ber

Berfaffung.

. Die Gerichte find unabhangig innerhalb der

Grengen ihrer Competeng.

8. Alle Ertenntniffe in burgerlichen Rechtsfachen muffen von ben ordentlichen Gerichten ausgeben.

9. Niemand darf in Criminalfachen feinem orbent=

lichen Richter entzogen werben

40. Niemand tann anders als in gesehlicher Form verhaftet und langer als zweymal 24 Stunden im Befangniß sestgehalten werben, ohne über ben Grund seiner Berhafung vernommen zu sepn.

11. Der Brogbergog fann ertannte Strafen mil-

bern ober gang nachlaffen, aber nicht fcarfen.

12. Alle Bermbgens . Confiscationen follen abge- fcafft merden.

13. Die Preffregheit wird nach den funftigen Beftimmungen der Bundesversammlung gehandhabt werden.

14. Jeder Landeseinwohner genießt der ungestorten Gewiffensfrepheit und in Anfebung ber Art feiner Gotateburgebrung bes gleichen Schubes.

15. Die politifchen Rechte der bref driftlichen Rea

ligionetheile find gleich.

16. Das Rirchengut und die eigenthimlichen Gater und Ginfunfte der Stiftungen, Unterrichts = und Woblichatigfeitsanstalten burfen ihrem 3mede nicht enta zogen werden.

17. Die Dotationen ber beiben Landes : Universitäten und anderer höherer Lebranstalten, sie mogen in eis genthimslichen Satern und Gefällen, oder in Zuschässen aus ber allgemeinen Staatscasse bestehen, sollen unges schmalert bleiben.

48. Jebe, von Seite bes Staats gegen feine Glaus biger übernommene Berbindlichfeit ift unverleglich.

19. Das Gefet vom 14. August 1847, welches bestimmt, daß die im 18. Artifel der deutschen Bundesacte festgesetzte Nachkeuers und Abzugd's Frenheit auch im Großberzogthum: Baden dergestalt als Richtschnus beobachtet werden foll, als den ausgebehnteren Frenheiten, welche theils die Landgesetz den badischen Untersthanen, in hinsicht auf die Auswanderung, zusprechen, theils die mit einzelnen deutschen Bundesstaaten schon früher geschlossenen oder tünftig abzuschließenden befondern Frenzügigkeits Berträge mit sich bringen durften, tein Eintrag geschicht, wird als ein Bestandtheil der Bersassung angesehen.

## B. Lanbftanbe.

1. Mitglieber ber Ctanbe-Berfammlung.

1) Die Landftande des Großherzogthums Baben find in zwen Rammern abgetheilt. Die erfte Rammer beftebt:

1) Mus den Pringen des Grofherzoglichen Saufes, namlich aus den Markgrafen Rarl Leopold, Wilhelm Ludewig, und Maximilian zu Baben.

2) Mus ben Sauptern ber fandesberrlichen Fami-

a) bem Gurften Carl Egon gu Fürftenberg;

b) bem Fürften Emich Rarl gu Leiningen (gur Beit noch minorenn);

c) bem Furften Rarl ju Lbmenftein Rofenberg; d) bem Fürften Friedrich Carl zu Lbmenftein Freudenberg;

e) bem Farften Georg zu Lowenstein Freudem-

f) bem Gurften Frang Bilbelm Jofeph Unton gu Galm = Rrautheim.

g) bem Farften Philipp bon ber Lepen;

h) bem Grafen Bengel ju Leiningen Reubenau; i) bem Grafen Rarl zu Leiningen Billigheim.

3) Mus dem fatholifden Landesbifchoffe und bem protestantifden Pralaten. In Ermangelung bes Landesbifchoffs tritt ber Bisthumsbermefer in Die Stanbeversammlung.

4) Mus den acht Abgeordneten bes grundberrlichen

Mbels.

5) Mus zwen Abgeordneten ber Landes : Univerfitaten.

6) Mus den Mitgliedern, welche ber Großbergog, ohne Rudfict auf Stand und Geburt, fur Die erfte Rammer ernennet. Die Bahl berfelben barf aber niemals acht Perfonen überfteigen.

Die zwente Rammer ber Stanbe: Berfam m=

lung besteht:

a) aus ben 22 Abgeordneten ber Stabte: Ueberlingen, Conftang, Freyburg, Lahr, Offenburg, Raftadt, Ba= den, Carlerube , Durlad, Pforgheim, Brudfal, Mannheim, Beidelberg und Bertheim, wobon Die Stadte Carleruhe und Mannheim, jede 3, Freye burg, Labr, Pforgheim und Beibelberg jede 2, und pon ben übrigen Stabten jebe 1 Deputirten ernennt.

b) Mus ben Abgeordneten ber 41 Bahl : Begirte, be-

ren jeber einen Deputirten ernennt.

II. Bestimmungen, bie Wahl ber Abgeordneten in ber erften Rammer betreffenb.

Die Pringen des Saufes und die Standesberrn treten nach erlangter Bolliabrigfeit in Die Stande=Ber-Bon benjenigen ftandesberrlichen Fafammlung ein. milien, die in mehrere Zweige fich theilen, ift das Saupt eines jeden Familien - 3meiges, ber in Befit einer Stanbesherrichaft fich befindet, Mitglied ber erften Rammer. Bahrend ber Minderjahrigfeit des Besitzers einer Stanbesberrichaft rubet beffen Stimme.

Die Saupter ter abelichen Familien, welchen ber Großherzog eine Barbe bes boben Abels verleibet, treten, gleich den Standesberrn, als erbliche Landftande in die erfte Rammer. Sie muffen aber ein nach bem Rechte ber Erstgeburt und ber Lineal=Erbfolge erbliches Stamm = und Lehngut befigen, bas in der Grund = und Gefällfteuer, nach Abjug bes Laften : Rapitals, wenig= ftens gu 300,000 Gulben angeschlagen ift.

- 3. Ben ber Bahl ber grundherrlichen Abgeordnesten find fammtliche abeliche Bester von Grundherrschaften, die bas 21ste Lebensiahr zurüdgelegt und im Lande ihren Wohnste haben, stimmfähig. Bahlbar sind alle fimmfähigen Grundherrn, die das 25ste Lebensjahr zurüdgelegt haben. Iede Wahl gilt far acht Jahre. Alle 4 Jahre triff die halfte der grundherrlichen Desputirten aus.
- 4. Abelichen Gaterbesitern fann ber Großherzog bie Stimmfahigseit und Wahlbarteit ben ber Grundberrnwahl beplegen, wenn sie ein Stamm= ober Lebns gut besien, bas in ber Grund= und Gefallsteuer, nach Abzug bes Laften= Capitals, wenigstens auf 60,000 Gul= ben angeschlagen ift, und nach bem Rechte ber Erstge- burt nach der Lineal= Erbfolge vererbt wird.
- 5. Das Großberzogthum ift in zwen grundberrliche Wahlbezirke eingetheilt, welche die Murg scheidet. Ein jeder der beiden Bezirke wahlt vier Abgeordnete aus der Mitte der, ihm angehbrigen, wahlbaren Grundberrn durch relative Stimmen = Mehrheit. Der Bahlort für den Bezirk oberhalb der Murg ist Frepburg, und für den Bezirk unterhalb der Murg Mannheim. Der Großberzog ernennt aus der Zahl der höheren Staatsdiener, oder der Grundberrn des Bezirks, einen Commistar zur Leitung der Wahl in einem jeden der beiden Brzirke.
- 6. Jebe ber beiden Landes universitäten (Freyburg und heidelberg) mablt ihren Abgeordneten auf vier Jahre aus ber Mitte ber Profesoren, ober aus ber hi ber Gelehrten ober Staatsdiener bes Landes. Dur bie ordentlichen Profesoren sind stimmfähig. Die Babl tann aber nicht gultig vor sich gehen, wenn nicht wes nigstens & ber activen orbentlichen Profesoren erscheiz nen, oder durch Bevollmächtigte vertreten sind. Die Babl geschieht durch absolute Stimmen-Mehrheit. Der jeweilige Prorector ift lantesherrlicher Commissär bey der Bablversammlung, ohnbeschabet seines Stimmrechts.
- III. Bestimmungen , bie Bahl ber Abgeordneten ber Stabte und Memter betreffenb.
- 1. Die Abgeordneten ber Statte und Memter werben von ben gewählten Bahlmannern ernannt. Die

Memter find in 41 Bahlbegirte, und biefe wieder in Bablbiftritte eingetheilt.

- 2. Jeder Ort mit eigenem Gericht; der wenigftens 250 Einwohner gablt, bilbet einen eigenen Babloifteilt, und ernennt wenigstens Ginen Bablmann. Größere Orte, die wenigstens 750 Einwohner gablen, mablen le auf 500 Geelen Ginen, und auf ben Reft der Bevolfe= rung, in so ferne er 250 erreicht, einen weitern Babl- mann.
- 3. In ben 14 Städten, welche eigene Abgeordnete ernennen, wird je auf 500 Einwohnern Ein Wahlmann, und wenn ber Ueberschuß 150 erreicht, ein weiterer ernannt.
- 4. Bey der Ernnennung der Bahlmanner sind ohne Unterschied der Religion stimmfähig und wählbar alle Staateburger, die a) das 25ste Lebenssahr zurückgelegt haben; ib) nicht Mitglieder der ersten Kammer und bey der Bahl der grundberrlichen Abgeordneten nicht stimmfähig und nicht wählbar sind, und o) die im Bahlorte als Bürger angesessen sind, oder daselbst ein bssentliches Umt bekleiden. Ausgeschlossen sind also blos Hintersaffen, Gewerbsgehülsen, Gesinde, Bediente u. s. w.
- 5. Der Großberzog ernennt Commissarien zur Leitung ber Bahl ber Abgeordneten in ben Stadten und Aemtern. Die Bahl ber Abgeordneten aus der Zahl ber wählbaren Staatsburger geschieht mittelft absoluter Stimmen-Mehrheit. Zum Abgeordneten fann erwählt werben, ohne Rudsicht auf Wohnort, jeder Staatsburge, ber

weber wirflices Mitglied ber erften Rammer, noch ben ber Bahl ber grundherrlichen Abgeordneten mablbar ober ftimmfabig ift;

b) einer ber brep driftlichen Confessionen angehort;

c) das breißigste Lebensiahr gurudgelegt hat, und d) wenigstens mit einem Capital von 10,000 Gulben in dem Grund=, Sauser= und Gewerbsteuer: Ratafter, zusammen genommen, eingetragen ift, ober eine lebenslängliche jahrliche Rente von wenigstens 1,500 fl. von einem Stamm= ober Lebngut= Beste, ober eine fire ftandige Besolbung ober Rirchenpfrunde von gleichem Betrage, als Staats= oder Kirchenbienner bezieht, auch in diesen beiden lettern Kallen, wenigstens irgend eine directe Steuer aus Eigen=

thum , b. h. bon Grunbftuden , feuerbaren Gefallen

oder Gebaulichfeiten gabit.

Landes ., ftandes . und grundherrliche Begirtebeamte, Pfarrer, Physici, und andere geiftliche ober weltliche Localdiener tonnen als Abgeordnete nicht von ben Bahlbegirten gewählt werben, wogu ihr Umtsbegirt achbrt.

Die Abgeordnete der Stadte und Alemfer merben auf acht Jahr ernannt, und fo, bag bie Rammer alle zwey Jahre zu einem Biertel erneuert wird.

Tebe neue Babl eines Ubgeordneten, bie megen Muflofung der Berfammlung, ober wegen bes regel: maßigen Austritts eines Mitglieds nothig wird, giebt eine neue Babl ber Bablmanner nach fich. Jeber austretende ift wieber mablba-.

### IV. Bestimmungen über bie Standererfammlung überhaupt.

Der Großbergog ruft bie Stanbe gusammen, bertagt fie und tann fie auflofen. Die Kammern fonnen fich alfo weber eigenmachtig versammeln, noch nach erfolgter Muffofung ober Bertagung bepfammen bleiben und beratbichlagen.

Die Aufibsung ber Stande bewirft , bag alle burch Babl ernannte Mitglieber ber erften und zwepten Rammer, bie Abgeordnete ber Grundberen, ber Univer fitaten und ber Stabte und Memter ihre Gigenfchaft

berlieren.

Erfolgt bie Mufibfung, ehe der Wegenstand ber Berathung erfcbpft ift, fo muß langftens innerhalb brey Monaten ju einer neuen Babl gefchritten werben.

4. Der Großbergog ernennt für jeden Landtag ben Prafibenten ber erften Rammer; bie zwepte Rammer wahlt für bie Prafibentenftelle bren Canbidaten, wovon ber Großbergog fur bie Dauer ber Berfammlung Ginen bestätiget.

Alle zwen Jahre muß eine Stanbeberfammlung 5.

ftatt finden.

6. Die Mitglieber beiber Rammern fonnen ihr Stimmrecht nicht anders als in Perfon ausaben.

7. Die Standeglieder find berufen, über die Begenftanbe ihrer Berathungen nach eigener Ueberzeugung abzustimmen. Gie burfen von ihren Committenten feine Inftruftionen annehmen.

8. Rein Stanbeglieb fann mabrend ber Dauer be

Berfammlung, ohne ausbrudliche Erlaubniß ber Rammer, wogu es gehort, verhaftet werden; ber Fall ber Ergreifung auf frifcher That ben begangenen peinlichen Berbrechen ausgenommen.

9. Die Stande tonnen fich nur mit den nach ber Berfaffungs : Urtunde ju ihrer Berathung geeigneten, ober vom Grofbergog besonders an fie gebrachten Ge-

genftanben befchaftigen.

10. Es besteht ein stanbischer Ausschuß, aus bem Prafidenten der letten Sinung und drey andern Mitzgliedern der ersten und 6 Mitgliedern der zwepten Kammer, bessen Birksamkeit auf den namentlich in der Berfassungs-Urkunde ausgedrickten Fall, oder auf die von dem letten Landtag mit Genehmigung des Großherzogs an ihn gewiesenen Gegenstände beschränkt ift. Dieser Ausschuß wird vor dem Schlusse des Landtags, auch ben jeder Bertagung desselben, in beiden Kammern durch relative Stimmen- Mehrheit gewählt. Jede Aufligung des Landtags zieht auch die Ausstung des, wenn gteich schon gewählten, Ausschlich nach sieh, wenn gteich schon gewählten, Ausschleit nach sieh.

11. Done Buftimmung der Stande fann feine Muf-

lage ausgeschrieben und erhoben werden.

12. Das Auflagen. Sefet wird in ber Regel für zwep Jahre gegeben. Solche Auflagen jedoch, mit bennen auf langere Zeit abgeschloffene Berrage in unmittelbarer Berbindung steben, tonnen vor Ablauf bes be-

treffenden Contrattes nicht abgeanbert merben.

13. Mit bem Entwurf bes Auflagen- Gefetes mirb bas Staats Bubiet und eine betaillirte Uebersicht über bie Berwendung ber verwilligten Gelber von den frühern Etatsjahren übergeben. Es darf barin fein Posten für gebeime Ausgaben vorkommen, wofür nicht eine schriftzliche, von einem Mitglieb bes Staatsministeriums constrasignirte Bersicherung bes Großberzogs beygebracht wird, daß die Summe zum wahren Besten des Laudes verwendet worden sep, oder verwendet werden solle.

14. Die Stande tonnen die Bewilligung ber Steuern

nicht an Bebingungen fnupfen.

15. Ohne Bustimmung der Stande tann feine Uns lebe gultig gemant werden. Ausgenommen find die Anleben, wodurch etatsmäßige Einnahmen zu etatsmäßigen Ausgaben nur anticipiet werden, fo wie die Geldaufnahmen der Amortisationskasse, zu benen sie, vermöge ihres Fundations. Befetes, ermächtigt ist. Für Falle eines außerordentlichen unvorhergesehenen dringenden

Staatsbeburfniffes, beffen Ertrag mit ben Roften einer außerordentlichen Berfammlung ber Stande nicht im Berhaltniß ftebt und wozu bas Credit-Botum ber Stande nicht reicht, ift die Zustimmung ber Mehrheit bes Aussichuffes binreichend, eine Geldaufnahme gultig zu maschen. Dem nachften Landtag werben die gepflogenen

Berbanblungen vorgelegt.

Es barf feine Domaine obne Buftimmung ber Stande veraußert werben. Ausgenommen find bie gu ... Schuldentilgungen bereits befoloffenen Berauferungen, Ablbfungen bon Leben, Gebbeftanben, Bulben, Binfen, Arobnbienften, Berfaufer von entbebrlichen Bebauben, von Butern und Befallen, Die in benachbarten Staaten gelegen find, und alle Berauferungen, bie aus ftaatswirthichaftlichen Rudfichten gur Beforberung ber Landesfultur ober gur Aufbebung einer nachtheiligen eigenen Bermaltung gefcheben. Der Eribs muß aber ju neuen Ermerbungen bermenbet, ober ber Soulbentilgungs: Caffe zur Berginfung übergeben merben. Musgenommen find auch Saufde und Berauferungen gum 3med ber Beendignng eines, aber Eigenthums: ober Dienftdarteits = Berbaltniffe anbangigen Rechteftreites; ferner die Biederbergebung beimgefallener Thron =, Rit= ter= und Rammerlebn mabrent ber Beit ber Regierung bes Regenten , bem fie felbit beimgefallen find.

17. Obngeachtet die Domainen nach allgemein anerkannten Grundfagen bes Staats und Kurftenrechts
unftreitiges Patrimonal Gigenthum bes Regenten und
feiner Familie find, fo foll bennoch der Betrag berfelben, außer ber barauf rabicirten Civiliste und außer
andern darauf haftenden Laften, zu Beftreitung ber
Staatslaften verwendet werden. Die Civiliste kann,
ohne Zuftimmung ber Stande nicht erhabet, und ohne
Bewilligung bes Großberzogs niemals geminders werden.

48. Jeber bie Finangen betreffende Gefetes Entswurf, gebt zuerft an bie zwente Rammer, und tann nur bann, wenn er von diefer angenommen worden, vor die erfte Rammer zur Abstimmung iber Annahme, oder Nichtannahme im Ganzen ohne alle Abanderung gebracht werben.

19. Tritt bie Mehrheit ber erften Rammer bem Befchluß ber zwepten nicht bep; fo werben bie bejahensben und verneinenben Stimmen beiber Rammern que fammen gezählt und nach der abfoluten Mehrheit fammte licher Stimmen ber Stande Befchluß gezogen,

Die alten auch nicht ftanbigen Abgaben burfen nad Ablauf ber Bewilligungszelt noch 6 Monate fort erhoben werben , wenn bie Stande: Berfammlung aufgelbfet mirb, ebe ein neues Bubjet ju Stande fommt, ober wenn fich bie ftanbifden Berathungen bergbgern.

24. Bey Raftungen gu einem Rriege und mabrend ber Dauer eines Rriegs fann ber Großbergog, jur foleunigen und wirtfamen Erfallung feiner Bundespflichten, auch bor eingeholter Buftimmung ber Gtanbe, galtige Staatsanlebe machen, ober Rriegsfteuern ausforeiben. Fur biefen gall wird ben Gianben eine nabere Ginfict und Mitwirlung in ber Bermaltung in ber

Urt eingeraumt:

1) bag ber alsbann gufammen zu berufenbe Musschuß amen Mitglieder an bie Ministerien ber Finangen und bes Rriegs, und einen Commiffar gur Rriegs. taffe abordnen barf, um barauf ju machen, baß Die ju Kriegszweden erhobenen Belber auch wirtlich und ausschließlich ju biefem 3mede verwendet

werden, und daß derfelbe

2) ju ber jeweils, megen Rriegspraftationen aller Urt aufzustellenben Rriege : Commiffion eben fo viele Mitalieber abzugeben bat, als ber Großbergog, obne ben Borftand gu rechnen, gur Leitung bes Darid., Berpflegungs: und Liefernigswefens ernennt. Much foll ber Musfchuf bas Recht haben, ju gleichem 3med einer feben Provingialbebbrbe, aus ber Bahl ber in bem Provingialbegirt wohnenben Stanbeglieber , swep Abgeordnete bengugeben.

22. Rein Gefet, bas bie Berfaffunge : Urfunbe er= gangt, erlautert ober abanbert, barf ohne Buftimmung einer Mehrheit bon & ber anwesenben Stanbe: Glieber

einer ieben ber beiben Rammern gegeben merben.

Bu allen anbern bie Frenheit ber Perfonen 23. ober bas Gigenthum ber Staatsburger betreffenben all= gemeinen neuen Landesgefegen, ober gur Abanderung ber authentifden Geflarung ber bestehenben, ift bie Buftimmung ber abfoluten Debrbeit einer jeden der beiben Rammern erforderlich.

Der Großbergog bestätigt und promulgirt bie Befete, erlagt bie gu beren Bollgug und Sanbhabung erforderlichen und alle far Die Sicherheit des Staats nbthigen Berfügungen, Reglements und allgemeinen Er erläßt auch folde, ihrer Ratur nach Berordnun :en. awar gur ftanbifden Berathung geeignete, aber burch bas Staatswohl bringenb gebotene Berordnungen , ber ren vorübergebenber 3med burd jebe Bergigerung ber

eitelt marbe.

25. Die Kammern haben bas Recht ber Borffellung und Beschwerde; Berordnungen, worinen Bestimmungen eingestossen, rollen auf ihre erhobene gegrünbete Beschwerde sogleich außer Wirssamseit geseht werben. Sie konnen den Großberzog, unter Angabe ber Gründe, um den Borschlag eines Gesehes bitten. Sie haben das Necht, Misbrauche in der Verwaltung, die zu ihrer Kenntniß gelangen, der Regierung anzuzeigen. Sie haben das Necht, Minister und die Miglieder der obersten Staatsbehorden wegen Verletung der Versassung, oder anersannt versassungsmäßiger Nechte somlich anzuslagen. Ein besonderes Geseh soll die Fälle ber Untlage, die Grade der Uhndung, die urtheilende Behorde und die Procedur bestimmen.

26. Befdwerben einzelner Staatsburger aber Rranfung in ihren verfassungsmäßigen Gerechtsamen fonnen von den Rammern nicht anders als schriftlich und
nur dann angenommen werden, wenn ber Beschwerdes
führer nachweist, daß er sich vergebens an die geeigneten Landeskellen und zuleht an das Staatsministerium

um Abhalfe gewendet hat.

27. Aber teine Borftellung, Befchwerbe ober Unstage tann an ben Großherzog gebracht werben, ohne Buftimmung ber Debrheit einer jeben ber beiben Kammern.

28. Jeder Landtag wird bom Grofferzog in Perfon, ober bon einem bon ihm ernannten Commiffar er-

bffnet und gefchloffen.

29. Sammtliche neu eintretende Mitglieder ichmberen ben Erbffnung bes Landtags folgenden Gib: "Iche sowere Treue dem Großberzog, Gehorsam dem Geses, Beobachtung und Aufrechthaltung der Staatsver, faffung, und in der Standeversammlung nur des gan gem Landes allgemeines Wohl und Bestes, ohne Radficht auf besondere Stande ober Rlassen, nach meiner innern Ueberzeugung zu berathen; so wahr mir Gott besse und sein heiliges Evangelium."

30. Rein landesherrlicher Untrag tann gur Discuffion und Abstimmung gebracht werden, bebor er nicht in besondern Commissionen erbriert und baruber Bor-

trag erftattet worden ift.

34. Die landebherrlichen Commissarien treten gur borläufigen Erbrterung ber Entwurfe mit ständischen Commissarien zusammen, so oft es von der einen oder andern Seite für nothwendig erachtet wird. Reine wesentliche Udanberung in einem Gefeb. Entwurf kann getroffen werden, die nicht mit ben landesberrlichen Tommissarien in einem solchen gemeinschaftlichen Busammissarier erbrtert worden ist.

22. Ein von der einen Rammer an ble andere gebrachter Sefetes Entwurf oder Borfclag irgend einer Urt, tann, wenn er nicht Finang. Begenftande betrifft mit Berbefferungs Dorfchlagen, die in einer Commisfion erbriert worden, an die andere Rammer gurudge-

geben merben.

33. Jeber gultige Beschluß einer Rammer erforbert, wo nicht ausdrudlich eine Ausnahme sestigeset worben ift, absolute Stimmenmehrheit. Ben gleicher Stimmengahl giebt bie Stimme bes Prafibenten bie Stimmengahl giebt bie Stimme bes Prafibenten bie Stimmen beiber Rammern jusammen gezählt werben maffen, so entscheibet bey Stimmengleichheit die Stimme bes Prafibenten ber zwepten Rammer. Man stimmt ab mit lauter Stimme und ben Worten: Gine berstanden! Dur bey der Bahl der Ranbidaten far die Prafibentenstelle ber zwepten Rammer, der Ausschaft und ber Glieber ber Commissionen, entscheibet relative Stimmenmehrheit bey geheimer Stimmgebung.

34. Die erfte Kammer wird burch die Unwefenheit von 10, die zwepte durch die Unwefenhelt von 35 Mitgliedern, einschließlich des Prafidenten, vollzählig. Bur galtigen Berathschlagung über die Abanderung der Berfaffung wird in beiden Kammern die Anwesenheit von

3 ber Mitglieber erforbert.

35. Die beiben Rammern tonnen weber im Sangen, noch durch Commissionen gusammentreten; sie beschränten sich in ihrem Berhältnis zu einander auf die gegenseitige Mithellung ibrer Beschlusse. Rur stehen sie mit dem Staatsministerium in unmittelbarer Sesschäftsberührung, sie konnen keine Verfügungen treffen, oder Bekanntmachungen irgend einer Art erlassen. Deputationen durfen sie nur, jede besonders, nach eingeholter Ersaubnis, an den Großberzog abordnen.

36. Die Minister und Mitglieder des Staatsmis uifteriums und die landesberrlichen Commissarien haben

iederzeit, ben bffentlicher und gekelmer Situng, Zutrit in jeder Kammer, und muffen ben allen Discussionen gehört werden, wenn sie es verlangen. Nur ben der Ebstimmung treten sie ab, wenn sie nicht Mitglieden der Kammer sind. Nach ihrem Abtritt burfen die Diszussionen nicht wieder aufgenommen werden.

37. Rur den landesherrlichen Commissarien und ben Mitgliedern der ftandischen Commissionen wird gestattet, geschriehene Reden abzulesen; allen übrigen Mitgliedern find blos mundliche Bortrage gestattet.

33. Die Situngen beider Kammern find bffentlich. Sie werden gebeim auf das Begehren der Regierungs- Commiffarien, bem Erbffnungen, fur welche fie die Berbeimhaltung notigig erachten, und auf das Begehren von drep Mitgliedern, benen nach bem Abtritt der Burbbere aber wenigstens & der Mitglieder über die Nothe wendigfeit der gehelmen Berathung beptreten muß.

39. Die Reihenfolge, wornach die Abgrordneten ber Grundheren, der Städte und Aemter aus der Stänzdeversammlung treten, wird durch das Loos bestimmt. Die Hälfte der grundherrlichen Abgrordneten tritt im Jahr 1823 aus, und dann alle vier Jahre wieder die Hälfte. Im Jahr 1821 tritt & der Abgeordneten der Städte und Aemter, und dann alle zwey Jahre wieder aus.

# C. Rechtsverhaltniffe einzelner Stanbe.

Rach dem S. 23. der Berfassugs : Urfunde bildet das Ebift vom 46. April 1819, welcher die Rechtsverhaltenisse der bormaligen Reichsstände oder Standesberrn, so wie des ehemaligen umittelbaren Reichs : Abels des schematigen umittelbaren Reichs : Abels des stimmt, einen Bestandtheil der babischen Staatsversafung; und nach dem s. 24. derfelben Werfassurse lurg funde sind auch die Berhaltnisse der Staatsbiener, welche in dem Gesebe vom 30. Janner 1819 festgesett werden, durch die Berfassung garantirt.

### I. Rechtererhaltniffe ber Stanbesherrn.

<sup>1.</sup> Die Saupter der ehemaligen reichsstandischen Familien gehören zu den ersten Standesheren; es versbleibt ihnen das Recht der Ebenburtigteit in dem namelichen Begriffe, ber vor ihrer Mediatiffrung damit versbunden mar, und sie bilden die privilegirteste Klasse im Großberzogihum.

2. Sie fahren ihre gegenmartigen Titel und Bappen fort, und benennen fich von ihren herrschaften, jeboch mit Weglassung aller jener Warden und Bepfate, welche ein vormaliges Reichsverhaltniß bezeichnen.

3. In ben Schreiben, welche bie Staatsbeborben an fie erlaffen, erhalten fie in ber Unrede: Durch-lauchtig, Dochgeborner Fürft! und auch im Contert wird ibnen ber Titel: Durchlauch gegeben,

Rach bem Rirchengebet fur ben Grofbergog und beffen Familie findet baffelbe auch fur bie Stanbesberen

in allen Rirchen ihres Gebiets ftatt.

5. Sie haben die unbefchrankte Frenheit, ihren Aufenthalt in jedem zu dem deutschen Bunde gehorens den, oder mit demfelben in Freundschaft lebenden Staatezu nehmen. Die nämliche Frenheit fommt ihnen auch in Ansehung des Eintritts in fremde Kriegsbienste zu.

6. Ihre noch bestehenden Familienvertrage merben nach ben Grundschen der ehemaligen deutschen Reichsverfassung aufrecht erhalten; auch tonnen sie über ihre Gabeter und Familienverhaltniffe berbindliche Berfagungen treffen, maffen aber dem Souverain zur Bestätigung vorgelegt werden.

7. In allen fie betreffenben Reals und Perfonals fachen haben fie einen befrepten Gerichtsfland in enfter Inftang ben bem Sofgerichte, und in gwepter und lebs

ter bep bem oberften Berichtebof.

8. Berlaffenschafts . Berbandlungen , welche Dits glieber ber Familie betreffen werden durch die Saupter ber Familie erledigt; wenn aber Rechtsftreitigkeiten barbep enistehen, so muffen solche zum rechtlichen Berfahren an das tompetirende hofgericht berwiesen werden.

- 9. In peinlichen Fallen genießen die Saupter ber ftanbesherrlichen Familien folgende Auftragal=Inftang: ber Beschuldigse benennet brey Stanbesherrn bes Großberzogthums, jeder derselben benennet zwep subdelegirte Rathe aus ben babischen Untershanen, und ber Großherzog ernennt ben Prastdenten dieses Gerichts,
  ber jedesmal aus bem jeweiligen Justizministes ober Ober- hofrichter besteht.
- 10. Die Standesherrn und ihre Familien find
- 11. Die Familienhaupter burfen fich in allen Fertigungen und Schriften, die nicht an ben Großbergog und die Staatsbeborden geben, des Pradicats: regieren-

der Burft und Standesherr, fammt der erften Derfon

in vielfacher Bahl : Bir, Unfer, Uns bedienen.
12. Es fieht ihnen fren, eine Ehrenwache vom großberzoglichen Militar auf ihre Roften an allen Dr ten ibres Standesgebiets, mo foldes in Garnifon liegt, benten torpe von 25 bis 30 Mann in ihrem Bohnort aufzustellen. Much tonnen fie fich ber ben ihnen ablie den Sofamter bedienen, und benfelben Sofuniformen, die jedoch bon ber großbergoglichen verschieben feyn muß, ertheilen.

13. Den Stanbesberen ftebt bas Recht ber Land: ftandfchaft gu, fo wie es in ber Berfaffungs . Urtunbe

bes Großberzogthums bereits ausgebrudt ift.

Die Granbesberen befigen die burgerliche und peinliche Gerichtsbarfeit in erfter Inftang, und wenn bas ftanbesbereliche Gebiet 20,000 Geelen in fich faft, auch in zwepter Inftang. In erfter Inftang wird fie durch Memter verwaltet, die in aller Sinfict fo formirt fenn maffen, wie die landesberrlichen Memter; und in zwepter Inftang muß die Gerechtigfeitepflege burch ein formlich tonftituirtes Collegium ausgeabt werben, das aus einem Direftor und wenigstens 4 Rathen befteben muß.

15. Den ftanbesberrlichen Juftigfanglegen ift in hinficht ber bargerlichen und peinlichen Strafgerechtige feitspflege ber namliche Bewaltumfang jugefchieben, wie den landesberrlichen Sofgerichten, und ben ftanbesberrlicen Memtern ein gleicher, nie ben landesberrlichen

Memtern.

Die Unterthanen, Die fich eines Bergebens ge-16. gen ben Landesherrn foulbig machen, tonnen nicht bon den ftandesberelichen, fondern nur bon ben landesberr= lichen Berichten belangt werden. Eben fo die landes.

bertlichen Diener.

Den Standesberen ftebt die Detspolizen gu, welche fie burch ihre Jufigbeamte in dem gangen Um. fang, in welchem folde ben unmittelbaren landesberr= lichen Juftig= und Polizepbeamten übertragen ift, aus. Insbesondere ift ihnen auch die Bollgiebung besjenigen übertragen, mas von bem Landesberen und Staatsbehbrben über bie Unordnung und Leitung bes Stragen = und Bafferbaues, gur Beforderung bes Sans belb , ber Dauthe und Bollgefengebung, ber obern Leis tung bes Bunftwefens, ber Befintigung neuer Bunft:

und Sandwertsorbnungen, ber Berleibung neuer Ge-

merbe = Conceffionen u. f. m. befchloffen mirb.

18. Gie baben bie Aufficht aber Rirchen . unb. Schulmefen, auch über milbe Stiftungen, nach Bor= fdrift ber baraber bestebenben Landesgefete. Eben fo

ftebt ibnen bas Patronatrecht gu.

Die Standesberen besigen bie Forftgerichtsbarfeit und die Forftpolizen in ihren eigenthamlichen fo= wohl, als Bemeinds., Rirden., Stiftungs : und Privat= malbungen; bagegen fteht bie Dberauffict über bie Balb= tultur, Die Unordnung von Baldvifitationen, Die Berbote bes Solgvertaufs auger Landes, bie Unftalten gegen Bilbicaben, und bie gefemäßige Bestimmung ber Forfttagen und Strafen, bem Landesheren gu.

20. Das Galinenrecht in den ftandesherrlichen Bebieten fteht bem Lanbesberen gu, aber bas Gigentbum ber Salinen ift ihnen verblieben. Auch in Anfebung ber Bergwerte gebort bie Oberpolizen in Bergwertsfaden, die gefengebende und richterliche Bewalt rudficht= lich berfelben, bie Ertheilung ber Bergbau Conceffio-nen, wenn fein Standeshern im Standesgebiet außer= halb feines Eigenthums einen neuen Bergbau anlegen will, fo wie bas Bertauferecht der Bergmert- Musbeute, bem Landesberen, bagegen bie Einfunfte ber Bergwerfe felbit ben Gfandesberren.

21. Da bie gleiche Befteuerung ein unabanberlider Staatsgrundfas ift, fo find die Standesberen au allen conftitutionsmäßig ausgefchriebenen orbentlichen und außerordentlichen Staatsfteuern, von allen ibren Saufern, Gatern, Bewerben und Grund: Befallen bengutragen foulbig. Dagegen find fie bon ben eigentlis den Gemeindsfculben und folden Landfchaftsfdulben. bie burd einen Socialverband mehrerer Gemeinden gu einem gemiffen Entzwed gemacht murben, befrept.

Die Stanbesberen muffen auch ju allen auf bem berfaffungsmäßigen Beg ausgefdriebenen Rriegs. fteuern, Rriegslaften, Lieferungen und Ginquartierun= gen fo wie zu allen andern Landesangelegenheiten ben:

tragen.

In Sinfict auf Ginquartierung merben bie Randesherrlichen Schloffer, wie Die großberzoglichen be-

banbelt.

Den Standesheren berbleiben alle Ginfanfte von ibren Domaninalbofen , eigenthamlichen Gutern, Schaferegen und Erbleben, alle bisber bezogene Bebn:

den, sammt ben Reubruchzehnden, wo berfelbe als Zusgehor bes Zebnden hergebracht ist, Bodenzins von Gatern, handlohn von Gatern, eigenthümliche Brauereien, Bier= und Branntweinniederlage, alle aus der Erdspstickseit berfließende Ubgaben, als Leibschilling, Rauchshühler, Todtfall, Manumissonsgebabren, die seither üblich gewesene Bann = Ruhungen, namentlich Bannsteltern, Bannbadbfen, Bannmühlen, Bannweine und Bannbraurechte, die Forstgefälle und Waldrugstrafen, die Jagd = und Fischerei-Ruhungen, die Herrschaftsstehnden und Frohnd s Metuitionsgesder, die Rachsteuer oder Abzugsgebühren bet Auswungen in Staaten außer dem deutschen Bund in solche, mit denen nicht allgemeine Freizügigseitsverträge schon jeht bestehen vober noch känftig abgeschlossen werden.

25. Far biejenigen Gefalle, welche nach ber Steuers und Accifeordnung aufgehoben find, wohin namentlich bas Ohmgetb und die Gewerbe Recognitionen gehoren, foll ben Standesberrn eine billige Entschäbigung geleis

fet merben.

26. Auch die gesehlich angesehten und erhobenen Strafgelder, die Sporteln und diejenigen Taren, wels de von den ihnen überlaffenen gerichtlichen und polisgeplichen Berrichtungen herruhren, find dem Standess beren überlaffen.

27. Es fteht ihnen bas Recht zu, bas zu Bermaltung ber ihnen bleibenden Rechte und Gintunfte erforderliche Personal zu-ernennen. Doch muffen biese Dies ner Inlander sepn, oder bie Naturalisation erhalten baben.

28. Die gur Juftigvermaltung anzustellenben Perfonen muffen von den großbergoglichen Beborben ge-

pruft und verpflichtet merden.

29. Außer ben Justig-Rangleyen und Justigamtern tonnen die Standesberrn auch jur Bermaltung ihres Privatvermbgens. befondere Domanen-Kangleyen und Rentamter errichten; in der Regel aber darf das Justig- und das Rentamt in einer Person nicht vereiniget sepn. Auch darf tein Beamter irgend einer Art auf Sportma gesett werden.

11. Rechtsverhaltniffe bes ehemaligen unmittelbaren Reichs-

Mufer ben Borrechten, welche ben Mitgliedern bes vormaligen unmittelbaren Reichadels bie deuische Bun-

besafte gufichert, find ihnen noch folgende Rechte guo

geftanben.

1. Die burgerliche Rechts = fo wie die burgerliche und polizepliche Strafgerechtigeritspflege. Diefe barf aber nicht burch Abvocaten, sondern muß durch eigene Beamte, die tein anderes Seschäft baneben treiben, verwaltet werden. Die Beamten muffen eraminirte und recipirte Inlander, ber naturalisirte Auslander muß gehorig qualificitt seyn, und wenigstens 1000 fl. Befoldung nebit freyer Wohnung erbalten.

2. Die Beamten und Amterevisoren muffen in ein nem jum Gerichtes ober Amtespeengel gehörigen Ort wohnen. Doch tann auch ber Amtesit in eine nabe gelegene inlandische Stadt, die aber nicht 4 Stunden von dem weitesten Amteort entfernt fepn barf, verlegt

werben.

3. Die Rentey - Abministration barf nicht mit bem Umt vereiniget werden, boch tann in bringenden Falsten Difvensation ertheilt werben.

4. Die Forfigerichtsbarteit und Forftpolizen muffen nach ben bestehenden Landesgesegen und Orbnun-

gen abminiftrirt merben.

5. Das Rirchenpatronatbrecht fteht ihnen unter Bezug auf das Grundberrlichfeite Gbict zu, nebst bem Recht ben prafentirten und landesherrlich bestätigten, auch im landesberrlichen Namen zu installiren.

6. Eben fo gebahrt ihnen bie Aufficht aber bas Rirchen., Schul . und Stiftungsvermogen unter Let-

tung ber obern Behbrden.

7. Es verbleiben ihnen die bergebrachten Chren-

Rechte bes Trauergelautes und des Rirchengebets.

3. In Unfehung ber Besteuerung werben fie eben so gehalten, wie es oben ben ben Standesherrn angesordnet ift. Das Ramliche sindet auch bey den Sefale len flatt, nur mit bem Unterschiede, bag bas Judensichus und hintersaffengeld auf bie halfte bestimmt wird.

9. Bas oben megen Beptrag gu ben Gemeinden foulden, Rriegslaften und allgemeinen Landes Frobne ben angeordnet ift, findet auch auf die Grundheren feine

Unwendung.

40. Bon bem Milig-Juge find die Sohne der Grundheren zwar nicht frep, biefelben follen aber zu Cadetten gezogen, und ihnen das Recht eingeraumt werden Refruten zu ftellen, wie andere Unterthanen auch.

Den Grundberen wird eine allen ihren Glies bern eigene Uniform, und ben gamilienbauptern, ber ihnen in bem Grundberrlichfeits : Gbift bereis augeficherte Orben ertheilt merben.

Muf ben Sall die Grundberen auf bie burgerliche Gerechtigkeitspflege und Ortspolizen verzichten wollen, find ihnen folgende perfonliche Borgage und

Beganftigungen bewilliget:

a) Das Recht, ihre liquibe Gefalle burch ihre Rent= beamten erecutivifc bengutreiben, unter Bufiche= rung foneller und traftiger Salfe im Gall ber Biderfeplichteit, und unter befonderer Berante

wortlichfeit ber Beamten.

b) Das Recht, die niedere Polizen im Umfange ibrer Schloffer, Bohnungen und Bugeborben felbft aud gunben, feine Erceffe mit Gelb gu bestrafen, porbehaltlich bes an die obere Staatsbeborde zu nebmenden Recurfes, und mit Borbehalt ber abrigen Unterordnung unter bie amtliche Polizep.

c) Perfbnliche Befrevung ber Grundberen bon ber amtlichen Polizengewalt, fo weit es namlich ibre individuelle Perfonlichfeit betriffe.

d) Bbllige Befrepung von aller Untergebenheit unter Die Detsvorgefeste und Gerichte in Derfonal. und Realfachen.

e) Das Recht ju berlangen , bag ihre Rentbeamten als Theilungs - Commiffaire von ben Umterevifox ren benutt merben barfen, vorausgefest, bag fie Die erforberlichen Gigenfcaften biegu befigen.

f) Das Recht, ben Borgefesten . Bablen entweber felbft, ober burch ibre Rentbeamten bengumobnen, und unter benen brep erftern, welche bie meiften Stimmen haben, ben Butfindenden auszumablen, ober fo ihnen feiner bon ben Bemahlten anftanbig fenn follte, bas Recht eine nochmalige Babl gu berlangen.

g) Das Recht, felbft ober burch ihre Rentbeamten ben Bogt : und Ruge : Gerichten, ben Rirchen und Soulvifitationen, ben Abbbren ber Bemeinbs., Rirden., Goul:, Stiftungs: und 211: mofen : Rechnung bengumohnen; die Befugnig uber alle biefe Begenftanbe Erinnerungen gu machen mit ber Obliegenheit ber Beamten, ihnen bon allem bieber gehbrigen Dachricht zu geben.

hy Das Recht, perfonliche Beleidigung ihnen burch

bie grundherrlichen Orts Ginmohner zugefagt, ju rusgen, wovon fie jeboch ben Ortsvorgefehten Rachericht geben muffen.

Much ber übrige begaterte Landadel ift mit bem ehemaligen Reichsabel in ein gleiches Rechtsverhaltnig gefett worben.

### III. Rechteverhaltniffe ber Staatebiener.

4. Alle Civil- Staatsblenste bis zu ben Kanzlistene blensten bey Mittelstellen abwarts und mit Einschluß berfelben, sind in ber Regel nach funflahrigen Dienstelstungen bes Dieners unwiderruflich. Die Zuruhesebung kann nur unter Bewilligung des bestimmten Rubeges balts; eine Entlasung im administrativen Wege nur wegen eigener Schuld des Dieners, und unter den in dieser Berordnung festgesten Bedingungen und Formen; eine Dienstentsebung nur durch richterlichen Spruch statt sinden. Eine Bersebung von einer Stelle auf eine andere kann jederzeit versügt werden, jedoch ohne Berstügung des Gehalts und ohne Zuräcksung im Range, auch gegen Vergütung der Zugstosten.

2. Der Staatsbiener fann ben Dienft auffunben, jeboch ohne Unfpruche auf einen Rubegebalt, und unter

folgenben Bebingungen:

a) daß er wenigstens ein Bierteljahr bor feinem Mustritt ben Dienft auflage;

b) baf er feine Radftanbe in feinen Dienfigefchaften

hinterlaffe;

c) baß berjenige Diener, welcher Unterftagungen gu feiner Ausbildung fur den Graatsbienft, aus Ctaatsmitteln erhalten bat, wozu jedoch atabemifche Stie pendien nicht zu rechnen find, diefelbe ruderstatte.

3. Miederruflich ist unbebingt ber Dienft ben bens jenigen weltlichen Civil-Staatsbienern, beren Dienstzeit unter 5 Jahre beträgt. Diese baben teinen rechtlichen Anspruch auf einen Rubegehalt, und tonnen bar ber ohne Angabe eines Motivs und ohne Pension entalgen werben.

4. Die Dienstiabre werden nach bem Anfangstermin, ber in bem Anstellungspatent oder in bem, ftatt bes Patents dienenden Protofoll- Auszug ausgebrüdt ift, oder wenn fein Anfangstermin ausbrüdlich bestimmt ift, nach bem Datum bes Patents oder bes Protofoll-

Muszugs gerechnet.

5. Die Entfernung bes Staatebleners bom Staats-

ienft tann eintreten:

a) megen Altersichmache und forperlichen Bebrechen, wodurd ber Diener ganglich bienftuntauglich wird; ober wegen anderer nicht unter die zwep folgenden Salle geborenben Urfachen;

b) megen Dienstvergeben und Sandlungen bes Dies ners, bie feiner, als Diener, unmarbig find, fic jeboch nicht gerade ju einer richterlichen Unterfus dung und Bestrafung eignen, fonbern bon ben abminiftrativen Staatsbeborben unterfucht und erles bigt merben follen.

c) wegen Berbrechen und Bergeben, welche nach bem Strafebitt, oder nach bem Dienstreglement bon ben Buftigbeborben untersucht und bestraft merben.

Ber megen Altersichmache, torperlichen Gebres den, organifden Ginrichtungen ober aus fonft irgend einer Urfache in Rubeftand verfett wird, leibet , menn er in einer Dienstperiode bom jurudgelegten funften, bis jum vollendeten gehnten Dienstjahr fteht, einen Ub. jug bon 30 Procent an bem Gehalte, ben er gur Beit ber Buruhefenung bezog. Diefer Abgug berminbert fic mit jedem weitern Dienstjabr um 1 Procent, und gwar fo, baß mit gurudgelegtem 40ftem Dienftiabr jede Coma. lerung bes Gehalts aufhort, wenn biefer nicht die Gumme bon 4000 fl. überfteigt, welche als Darimum bestimmt wird, aberdas fich eine rechtliche Unfprache auf Rubege= halt nicht erftredt.

Die Rubegehalte werben blos in Gelb bezahlt. Es wird daber ben Berechnung berfelben fur die Ra= turalien, namlich Fracte und Bein, ber Aufrechnungs. preis, fur andere Genuffe und Bejage aber ber Une folag angenommen, womit ber Diener in bem welt= lichen Diener : Bittwenfiscus inmatriculirt ift. laften , Pferbfourage , Scribenten . Tractamente, Dia-

ten u. bgl. werben baben nicht angeschlagen.

Bu ben Dienftvergeben und unmarbigen Sand. lungen eines Dieners, welche fich gu ftrengrechtlichen Untersuchungen nach bem Strafebict nicht eignen, bie aber doch von der Befchaffenheit find, bag ber Diener, welcher fic berfelben ichuldig macht, bas erforberliche Bertrauen verliert, und nicht im Dienfte bleiben fann, wird gerechnet:

Gine bis jur Unverbefferlichfeit fleigenbe Dienfte

nachläffigteit.

b) Unfittliches Betragen, wodurch ber Diener die für feine Dienftverrichtungen notbige bffentliche Uchtung und das erforderliche Unfeben und Bertrauen verliert.

c) Billführlichfeit gegen Unterthanen, die nicht bon ber Ratur und Bebeutung find, daß fie gur eri-

minellen Behandlung fich eignen.

d) Gine bfters wiedertebrende Berletung ber, bie Dronung bezwedenden Dienftinftruction.

e) Leichtsinniges und muthwilliges Schuldenmachen. f) Ein beharrlicher Ungeborfam gegen die Unordnun-

gen ber borgefesten Beborben.

g) Gine in ben berichiebenen Dienstberhaltniffen, in welchen ein Diener gestanden bat, erprobte Unbertraglichfeit.

9. In porftebenden Fallen werben folgende ftufen:

weise Correttionsmittel angewendet:

a) Schriftliche Erinnerung.

b) Schriftlicher Bermeis.

c) Conflituirung jum Prototolle mit perfonlichem Berweife.

d) Urreft : Strafen ben Subalternen.

e) Unbrobung ber Entlaffung.

Bep bibern Staatsdienern fallt bie vierte Grabation binmeg, und findet im vierten Falle fogleich bie

Undrobung ber Entlaffung fatt.

10. Wenn ein Diener erweislich muthwillig und leichtstnnig Schulden contrabiet, ohne andere Mittel zu deren Bezahlung, als feinem Schalt zu besigen, so soll zwar in der Regel bas angeordnete Correctionsberfahren beobachtet werden; da aber das Interesse und die Sichers beit des Dienstes die schleunige Entfernung eines folden Dieners von feiner Stelle erfordern tann, so solle in solchen dringenden Fallen sogleich eine Bersehung in deterius statt sinden.

14. In allen Fallen, worin Dienstentlaffung und Berfegung in deterius erfannt werben fann, entscheibet

bas Staateminifterium.

42. Wenn fich ein Staatsbiener durch ein Berbreschen, welches teine Beziehung auf feine Dienstverhaltaniffe hat, eine peinliche Strafe zuzieht, welche in einer Bucht. oder Correctionshause, oder in einer andern, biefer nach den gesehlichen Bestimmungen gleichkommensden Strafe besteht, so hat solche zugleich auch die Dienstentlassung zur Folge, die aber nur von der hochten

Bermaltungsbehorbe auf bas Gutachten ber Juftigftelle aber bie Ratur eines folden Berbrechens ausgesprochen

werben fann.

13. Jede Blittwe eines verstorbenen weltlichen Staatsdieners, welcher in dem Bittwensiscus immatrisculirt war, erhalt, ohne Unterschied, ob der Berstors dene sich in Dienstthatigkeit oder in Dienstruhe befand, nebst dem aus der gesellschaftlichen Bittwenkasse ihr stautenmäßig gebahrenden Bittwen- Beneficium, noch fünfzig Prozent von dem Betrage dieses Beneficiums als Pension, und für die aus der She mit dem verstorsdenen Diener erzeugten Kinder einen Juschuß, der sur jedes Kind auf 20 Prozent von dem Betrage jenes Besnesiciums bestimmt ist.

14. Lebt die Wittme bes verftorbenen Staatsbieners nicht mehr, oder flirbt biefelbe, che fammtliche hinterbliebene Rinder bas festgesette Alter erreicht haben, fo erhalt jedes Rind, welches bas Pensions Alter noch nicht überschritten hat, eine Pension von 30 Pro-

gent bom Betrag bes Bittmen = Beneficiums.

45. Die Pension einer Wittwe bauert nur fur bie Beit ihres Wittwenstandes: jene der Rinder, so wie die Buschaffe fur die Kinder bis jum jum jurudgelegten isten Lebensjahr berfelben.

16. Aus dem bisherigen Penfionsfond ift ein aus ferordentlicher Unterftagungefond ausgeschieden worden,

und wird verwendet jur Unterftabung :

1) Für altere nahrungslofe ledige Tochter verftorbener Civilbiener.

2) Fur altere Sohne folder Diener, in fo ferne fie ben unverschuldeter Erwerbs - und Arbeiteunfahig- feit nothwendig eine Unterftung bedurfen.

3) Sor Bittmen, beren Manner fich im Staatsbienft befonbere ausgezeichnet und allgemein anertannte Berbienfte um ben Staat erworben haben.

4) Far Bittwen, bie nach den individuellen Berhalts niffen ihrer berftorbenen Batten einer ihrem Stanbe angemeffenen weitern Unterflühung beburfen.

Die außerorbentlichen Unterstützungen unter Rro. 1, 2 und 4 merben nur fo lange bewilliget, als in ben Bermbgent = Umständen ber Perfonen, benen sie ertheilt worden, feine folche Berbefferung eintritt, daß der Grund ber Bewilligung wegfällt. 17. Reine Bittwen = Pension soll einschließlich bes

17. Reine Wittwen-Penfion foll einschließlich bes Bezugs aus ber Wittwentaffe, aber ausschließlich ber

Bufchaffe far bie Rinber, bie Summe bon 1500 ft. aberfteigen.

Die kirchlichen Staats = Berbaltniffe find besonders durch das im Jahr 1807 erlassene Constitutions Edict festzesett. Reine der drey driftlichen Confessionen ist in Beziehung auf die andere berrschend. Die Bereinigung der beiden evangelischen Confessionen hat der Großberzog auf einen Bortrag des Ministeriums des Innern durch das Rescript vom 29 April 1819 genehmigt, doch sollen dabep redliche Zweisel und Besbentlichkeiten mild und schonend behandelt, aller innerer Gewissenszwang sorgfaltig beseitiget, und die außern Interessen beider Confessionen mbglichst berücksicht werben.

Die Jubenschaft bilbet einen eigenen constitutionsmäßig aufgenommenen Religionstheil, ber ebenfalls fein eigenes Rirchenregiment hat, und unter einem i ubischen Oberrath unter Staatsaufsicht steht.

### IX.

## Staatsverwaltung.

#### A.

### Central= Stellen.

Die oberfte Landesbehorde ift das Staatminifterium, welchem ber Großherzog felbst vorsit, und das aus ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern besteht; die letiern wohnen ben Situngen nur dann ben, wenn sie befonders dazu berufen werden. Bu ben ore dentlichen Mitgliedern geboren gegenwärtig die vier die rigitenden Staatswinister und drey Staatsrathe, nebst zwey Setretaren. Die Gegenstande, welche den Geschäftstreis bes Staatsministeriums bilben, sind:

i) Alle Berfaffungs =, Organifations = und andere Un= gelegenheiten, die gur bochften Kenntnifnahme und

Entichcidung geboren.

2) Die burgerliche und Eriminal = Gefengebung.

3) Die Dberaufficht über alle bobern und niedern Gerichte im Großberzogthum, und über bie Bermaltung ber Streit und Strafgerechtigfeits-Pflege.

4) Die obere Leitung der Berichts Polizep und ber

willführlichen Gerichtsbarfeit radfictlich ber Derfonen und gamilien ber Standesberen.

5) Die Ertheilung der Moratorien.

6) Die Beftatigung ber hofgerichtlichen Strafurtheile wenn die Strafe auf zwen Jahre Buchthaus und baraber, ober auf Dienstentfepung geht, fammt der Erbrterung der, bisber gegen jene Strafur= theile gesetmäßig an das Juftigminifterium \*) ftatt gehabten Refurfe.

7) Die Abgabe biefer Urtheile an bas Dberhofgericht,

wenn fie ju milbe gefunden werben.

8) Die Prufung ber oberhofgerichtlichen Criminal= Urtbeile.

9) Die Ertennung ber Unterfudung gegen Stanbes. berrn.

Dach bem Staatsministerium folgen die vier Di= nifterien, namlich ber auswartigen Berbaltniffe, bes Innern, ber Finangen und des Rriegs.

I. In ben Birtungsfreis des Minifteriums ber ausmartigen Ungelegen beiten geboren:

1) alle politifchen und biplomatifchen Ungelegenbeiten

bes Staats in feinen außern Berbaltniffen;

2) alle großherzoglichen Familiens und Sausangele=

genheiten ;

3) bie Dberaufficht aber bas großbergogliche Sausund Kamilien = Urchib.

4) alle Ungelegenheiten bes Sofftaats, bes Sof= und Staats = Ceremonials, ber Ritterorben u. bgl.

5) alles, was die Aufnahme zu einem gewiffen Stand, Ertheilung bon Abelsbriefen , Charafterifirung u. f. m. betrifft;

6) die Cenfur ber in Carlerube heraustommenben politischen Zeitung, \*\*) und Dberauffid- über bas

Staatsarchiv.

7) bas Poftmefen in abminiftratiber Sinfict : bie Detonomie = und Rechnungsfachen ber Dber = Doft= birection gelangen an bas Finangminifterium.

<sup>\*)</sup> Das Juftigministerium, ju beffen Wirtungetreis alle biefe Gegenstante, pon Dr. 2 bis 9. gehörten, ift burch bas Ebitt vom 15. April 1819 aufgeloft worben.

<sup>\*\*)</sup> Außer Rarisruhe, barf nur noch im Mannheim, Bren-burg und Conftang, und gwar nur in jeder Stadt eine Beitung ericheinen, woruber bie betreffenben Kreisbiregtorien bie Cenfur auszuuben haben.

II. Das Ministerium bes Innern bestebt aus zwei Abtheilungen. Die erstere beforgt alle Gez genstände der Landeshoheit, der Polizen und ber Lans bestultur, und hat die Aufsicht über die zwen Landes-Universitäten. Außerdem sind derfelben durch das Editt pom 29. April 1819 noch zugetheilt worden:

1) Mus bem aufgeloften Juftigminifterium:

a) fammtliche Lebnsfachen, mit Ausnahme der Throns leben , welche an Das Staatsministerium famen; b) die Amts = Revisorate in fub = und objectiver

Sinsicht;

c) die Bormundschafts : Sachen, jene über Stans besberrn ausgenommen;

d) bas Tar. und Sportelmefen. 2) Aus bem Finang= Ministerium:

a) bas 21mts = Caffenmefen;

b) bas fluß: und Strafenbaumefen.

Die zwepte Abtheilung beforgt die Rirchen = und Schulangelegenheiten beider driftlichen Confessionen, und theilt fich in zwep Sectionen, in die tatholische und in die evangelische Rirchen Section.

Der erften Ubtheilung bes Minifteriums des In-

nern find anhangig:

1) Die Staats = Anstalten = Direction, welche bie Angelegenheiten ber Civil = Bittwen = Case \*), ber Brand - Affecurations = Case \*\*) und ber Bucht- und Frenhaufer \*\*\*) zu besorgen hat.

talien betrugen 866,986 fl. 29 ft.
\*\*) Der ganze Brand Berlicherungs - Unichlag hatte am lesten December 1816 betragen 120,236,550 fl. Die Einnahme von Georgi 1816 bie bahin 1817 bestand in 126,956 fl. 56 ft., und die Ausgabe in 266,483 fl. 49 ft. Die Caffe hatte also ein Descrit von 139,527 fl., welches durch Umslagen zu beden mar.

\*\*\*) Dergleichen Institute sind im Großherzogthum 4. Das 3u Freydung enthalt 450 Röpfe, und kann unterbringen 190 K.,
— Mannheim — 160 — — 190 —

Dis Irrenhaus zu Pforzheim ift eine besondere Unftalt, und hat ihre besondere Ginrichtung.

algreed by Google

<sup>\*)</sup> Auf Georgii 1817 bestand bas ganze Vermögen ber General-Litmencasse in 927,254 fl. 925 fr. Die Einnahme berselben von Georgi 1816 bis dahin 1817 betrug 231,252 fl. 58 fr. und die Ausgabe 216,050 fl. 48 fr., so daß sich ein lleberschuß von 13,202 fl. 10 fr. ergab. Contribuirende Mitglieber gablte die Societat 2,110, und die Activ Capistalien betrugen 866,086 fl. 29 fr.

Die burch bas Ebict bom 6 Day 1819 blos auf artistifche Begenstande befchrantte Sanitais: Commiffion.

3) Das General = Landes = Urchiv zu Carleruhe, und Die beiden Kilial-Archive zu Frenburg und Dannheim. Dem Finang = Minifterium find bie bi= recten und indirecten Steuern, die Domainen, und überhaupt die Staatswirthschafts . Wegenstande juge: theilt, welche nicht in ben Wirtungstreis bes Miniftes riums bes Innern geboren. Unbangig find biefem Dinifterium :

1) Die Dber= Forft-Commiffion, wobon aber der Dber = Forft = Director auch ben Sauptfigungen bes Ministeriums bes Innern beywohnt, wenn Gaden, welche Commun=, Beiligen = und Privat=

Balbungen betreffen , vorfommen.

2) Die Caffen = Commiffion. Gie bat am Un= fang jedes Rechnungsjahrs die Etats über alle Staatseinnahmen und Ausgaben zu bearbeiten; über alle nach Genehmigung berfelben eintretende Uenberungen bie erforberliche Rachweifung gu führen; jeben Monat bon fammtlichen Borrechnungen Gituations : Etats uber die Beld = und Raturalien= Ginnahme und Musgabe ju erheben; aber bie beb ben Begirts = und Rreiscaffen jeweils vorhandene Belb = und Raturalien = Borrathe gu bifponiren; fpe= cielle Aufficht aber bie General . Staatcaffe zu fabren; alle Monat bem Kinang: Departement eine bollftandige Ueberficht über ben Stand aller Caffen, Speicher, Reller und fonftigen Raturalien= Magazine ju geben; alle Unmeifungen auf die General . Staatscaffe und bie Rreiscaffen zu ertheilen u. f. m.

3) Die General = und Rreiscaffen.

4) Das Fistalat.

Bu ben Finangbehbrben gebort auch bie burch bas Cbict bom 16. Upril 1819 errichtete Dber : Rechnung #= Rammer, welche aber nur allein bem Staateminiftes rium untergeordnet ift. Es muffen berfelben alle Giats, Borfdriften und Enticheibungen über bie Bermendung ber bffentlichen Gelber, und alle Reglements, melbe auf bas Rechnungsmefen und Rechnungs : Perfonale Bezug haben, bon ben Stellen, welche fie erlaffen, mitgetheilt werben; fie bat bie Debifion ber Rechnungen ber General. Staatscaffe, ber Beneral Rriegecaffe, ber Manzcaffe, ber Central= Poficaffe, ber Rreiscaffen, ber Amortifationscaffe, der Bezirts Schuldeutilgungscaffen, der Bergwerts und Satten Saffen, der Buchte,
Irren- und Siechenhaus Caffen und der Universitatsund Lyctums Caffen vorzunehmen, und darauf zu wachen, daß alle Rechnungen in den festgesetten Terminen von den Rechnern zur Uhber übergeben werden.

IV. Das Kriegeminifterium beforgt in einer Section die militarifchen Ubminiftrations und Juftig= Ungelegenheiten , und in ber andern die Dienft= und

Commando . Cachen.

### B

### Provingial = und Begirfs = Steilen.

Die oberften Provingial e ober Rreis = Behorben find die fechs Rreis direttorien, welche unmittelbar ben Ministerien untergeordnet find. Der Geschäftstreis berselben begreift alle zur Staatsverwaltung, in den ihe nen angewiesenen Kreisen, gehorige Gegenstande, so welf fie nicht andern Behorben zugetheilt find.

Ben jedem Kreis Directorium besteht eine Rechenungs : Revision gur Abbbr ber Dber : Einnehmerep:, Domainen:, Forst:, Umts:, Flus: und StraBenbau: und Bezirts: Schulbentilgungscassen: Rechnungen, und zur Super: Revision eines Theils ber Gemeinds:

und Stiftungscaffen = Rechnungen.

Die Dberforstamter find jur Dber Mufficht über alle in ihren Bezirken befindlichen Balbungen aufgestellt, und haben in allen zum Geschäftsumfang ber Rreis : Directorien gehorigen staatsrechtlichen, staatswirthschaftlichen und staatspolizeplichen Gegenstanden, welche nicht die Umtsführung der Oberforstmeister betreffen, von den Kreis-Directorien Weisungen anzunehmen und zu befolgen.

Den Rreisdirectorien junachft bestehen die Dberamter und Alemter, beren es gegenwartig 84 giebt. Sie üben die Gerichtsbarkeit erster Instanz in Civilund Criminalsachen aus, und haben alle in bas Regiminalsach einschlagende Gegenstände zu beforgen.

Bu ben Localbehorden gehoren in ben Stabten ber Stabtrath, und in ben Fleden und Obrfern bas Gericht. Ben ben erstern heißt ber Ortsvorstand Dber-Bargermeister, und ben ben lettern Bogt, auch Schultheiß.

### Suftig=Bebbrben.

Bon den Oberamtern und Memtern geht bes Rechtszug an die hofgerichte, und in ben Standese berrichaften an die ftandesberrlichen Juftigfanglepen.

Dofgerichte bestehen gegenwärtig im Großberzogthum vier, nämlich zu Morsburg, Kreydurg, Rae
statt und Mannheim. Sie sind die zweite Instanz sur die Oberamter und Aemter, und die erste Instanz in Santsachen der Standes. und Grundherrn. Auch in Sehesachen gehort alles, was die Austhfung geschlossener Eben betrifft, so weit es sich zu richterlichen Erkenntsnissen eignet, in erster Instanz vor die Hofgerichte, und nur die Instruction der Processe geschieht vom den Oberämtern und Aemtern.

Die ftandesherrlichen Juftigtanglepen üben bie Gerichtsbarteit in ben ftanbesherrlichen Bestungen in eben bem Umfang aus, wie die hofgerichte, jedoch mit Ausnahme ber in bem standesherrlichen Stifte vom

16. Upril 1819 genannten Fallen.

Der Stand ber Civil . Processe ben ben bier Sof.

gerichten mar im Sabr 1818 folgender:

| d.                                                        |       |      | Burg, |      | Beim,  |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|--------|
| Um 1. Janner 1818<br>waren noch Civil-<br>Processe anhan- |       |      |       | 1    |        |
| Dazu famen bis                                            | •     | 68.  | 280.  | 165. | 609.   |
| jum 21. Decbr.<br>1818                                    | •     | 222. | 552-  | 585. | 656.   |
|                                                           | mme   | 290. | 832.  | 750. | 1,265. |
| hievon find ausge-<br>gangen:<br>1) burch Urtheil         |       | ,    |       |      |        |
| und Mefcripte . 2) burch Abschla-                         | ٠     | 132. | 222.  | 270. | 288.   |
| gung ber Pro=                                             |       | 7.   | •     | .70  | 470    |
| ceffe                                                     | •     | 31.  | 60-   | 139. |        |
| 3) burch Berfall                                          | •     | 27.  | 129.  | 98.  |        |
| 4) burch Bergleich<br>5) burch Entfa=                     | • > ~ | 14.  | 21.   | 10.  | 52.    |
| gung                                                      |       | 9.   | 51.   | 48.  | 24.    |

|                                           |       |                                         | . ~     |             | . m .   |       |          |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|-------------|---------|-------|----------|
| 81                                        |       | tors: 3                                 |         |             |         |       |          |
| e) to t. Oft                              | Du    | rg,                                     | burg,   | 1           | tatt,   | be    | im,      |
| 6) burch Abgabe                           |       |                                         |         |             |         |       |          |
| an anbere Be=                             |       | _                                       |         |             |         |       | -        |
| richte 7) als richtig auf-                | •     | 6.                                      | 1       | <b>).</b> . | 4.      | 1     | 65.      |
| 7) ale richtig auf-                       |       |                                         |         |             | -       |       |          |
| gehoben                                   | •     | 1.                                      |         | 5.          | 6.      | -     | _        |
| Sumi                                      | ne    | 220.                                    | 519     | 2.          | 575.    | 8     | 03.      |
| Berbleiben alfo noch                      |       |                                         |         |             |         |       |          |
| anhängig                                  |       | 70.                                     | 320     | ).          | 475     | 4     | 62.      |
| Berbrechen find                           | 2111  | Unter                                   | udun    | 3 11        | 10 216  | irth  | iluna    |
| getommen ben bem                          |       |                                         |         | 9           |         |       |          |
| ju Mbreburg .                             | -201  |                                         | . 20    | 60          |         |       |          |
| au Frenburg                               |       |                                         | . 3     |             |         |       |          |
| zu Raftatt .                              |       |                                         |         |             |         |       |          |
| gu Raftatt                                |       |                                         |         |             |         |       |          |
| 0 2 2 V W W W W W W W W W W W W W W W W W |       |                                         |         |             | 2 - 16  | £     |          |
| maken 107 Flatten                         | 8 tt  | amme                                    | 11 1/3  | 20 3        | Service | Can.  | 15 Emais |
| wovon 123 flagfrey                        | ,     | 22 115                                  | ullten  | un          | 0 31    | Juju  | rolten   |
| Der Rechtszug                             | 400   | . Sen                                   | CEn+CA  | . Albi      |         | 500   | Saf.     |
| gerichte und ftande                       | 201   | wiich an                                | Confi   | infa        | nugen   | UCE   | Yana     |
| in britter Inftang ar                     | DOCE  | e Ch                                    | 241     | Egen        | " Trebe | in ge | Pann     |
| beim, meldes in 2                         | (50   | note o                                  | hanth   | -114        | :0      | Ban   | hia Can  |
| Dberften = Juftigftelle                   | -     | 111111111111111111111111111111111111111 | nater   | 2111        | 111.    | Ory   | de Ci    |
|                                           |       |                                         |         |             |         |       |          |
| vilprocesse anhängig Dagu famen bis zu    | m '3  | 1 300                                   | hu 40   | 2.0         | • •     | •     | 149.     |
| Dugu igmen bis gui                        | 111 3 | 1. 2000                                 | Dt. 10  | 170         |         |       |          |
|                                           |       |                                         |         |             | Gun     | ime   | 417.     |
| Hievon sind ausgege                       | inge  | en:                                     |         | 1.11        |         |       |          |
| 1) burch Urtheil u                        | in b  | Refer                                   | pte     | . 1.        | • •     | •     | 116.     |
| 2) burch Ubichlagi                        | nng   | per 9                                   | telertp | te .        |         | •     | 89.      |
| 3) durch Berfall                          | •     |                                         |         |             |         | •     | 4.       |
| 4) Aunit Manulaide                        |       |                                         |         |             |         |       | •        |
| 4) burth Bergieith                        | •     |                                         |         |             |         |       | 9.       |
| 4) burch Bergleich<br>5) burch Entfagun   | g     | •                                       |         |             |         | •     |          |
| 5) durch Entsagun                         | g     | •                                       | • •     | •           | Sun     | ine   | 219.     |

gig, wovon 9 uber zwey Jahre, 25 über ein Jahr, und 164 unter 1 Jahr alt waren. Durch das Ebiet vom 6. May 1819 ift in Carls-

rube eine Befetgebungs = Commiffion niederge= fest worben, um

1) bie Revifion ober Entwerfung eines neuen Landrechts, berbunden

2) mit der Revifion ber, in bie bargerliche Befetge-

bung einschlagenben Rechtsbelehrungen und Berorbenungen fammt bem Bechfelrecht vorzunehmen;

3) ein neues Befetbuch ju entwerfen;

4) eine neue Untergerichte, und Grecutions = Drbnung borgufchlagen , und

5) die Obergerichts. Ordnung burchzugeben, und nb= thigenfalls die geeigneten Borfclage ju machen.

Die Arbeiten biefer Commiffion, welche unmittelbar unter bem Großherzoge fieht und ihre Antrage an bas Staatsministerlum zu richten bat, follen bann bem Landtage zur Berathung vorgelegt werden.

X.

## Finanzen.

A.

### Staats: Einnahme und Ausgabe.

Das großherzogliche Finanzministerium bat ber Stanbe-Bersammlung ben 10. Man 1819 nachstehende summarische Ueberficht ber Staats-Ginnahmen und Mus-gaben fur das Etats-Jahr 1819 vorgelegt.

### Einnabm'e.

| 1. Ditecte Ofellet: " |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| a) Grundsteuer        | 1,479,475. 40.          |
| b) Gefällsteuer       | 25 <sup>2</sup> /655. — |
| c) Saufersteuer       | 482,004. 40.            |
| d) Gewerbsteuer       | 375,247. 20.            |
| e) Flugbaugelber und  |                         |
| Dammbau-Beptrage      | 66,581. 52-             |
|                       | 2,655,964.32.           |

<sup>3)</sup> In biesem State . Jahre follen von 100 fl. Steuercapital 20 Kreuzer erhoben werben. Seit 1815 find jahrlich nur 18 fr. erhoben worben; ba aber die Aushebung ber Frucht-Accife einen Busah von 2 3/10 fr. veranlaft, so ward sie im Jahr 1818 mit Giuschulg eines Ertraordinartiums auf 22 fr. erhoht. Das gesammte Steuer-Rapital bes Broß-herzogthums betragt 776,814,800 Guiben.

Creuer = Dachlaffe, wegen Sageifdlag und Uberichmemmung follen nur bann ftatt finden, wenn ber Schaben im

Bangen 3000 fl. ober barüber betragt.

| 2. Inbirecte Steuer :                                        | ff. fr.                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                              | in tr.                         |
| a) Accie 4) 1,260,077 fl. 33 fr.                             |                                |
| b) 30ff · · · · 655,888 — 34 —                               |                                |
| c) Chauffee: Gelb 70,653 - 55 -                              |                                |
|                                                              |                                |
|                                                              | 1,986,620. 2.                  |
| 3. Regalien.                                                 |                                |
| a) Salzregal 600,000 fl. — fr.                               |                                |
| b) Galpeterregal . 2,000                                     |                                |
|                                                              |                                |
| c) Postregal 190,618 — 10 —                                  |                                |
| d) Mangregal 2,467 - 48 -                                    |                                |
|                                                              | 795,585. 28.                   |
| 4 Carifitt unt Mallage Canana                                | 193/303- 40-                   |
| 4. Berichte und Polizep Taren:                               |                                |
| Sporteln, Stempel und Stra=                                  |                                |
| fen                                                          | 485,429. 50.                   |
| 5) Domainen= Ertrag:                                         | 100/143                        |
|                                                              |                                |
| . a) von Gatern, le=                                         |                                |
| ben, Behnden, Beer                                           | ~                              |
| ten und Binfen. 2,102,033 fl. 9 fr.                          |                                |
|                                                              |                                |
| b) von Forften und                                           |                                |
| Jagben 994,454 - 501 -                                       | 1                              |
| c) bon Berg = und                                            |                                |
| Sattenwerten . 75,273 - 16 -                                 |                                |
|                                                              | F . F . F . F T                |
|                                                              | 3,171,761.152                  |
| 6. Verfchiebene Rebenuen, als: Bep= 1                        |                                |
| trage anberer Staaten gu Behalten                            |                                |
| und Penfionen, Strafen in Betreff ber                        |                                |
| und Penfionen, Ottufen in Beiteff ber                        |                                |
| birecten Steuern, Detroigefalle *)                           |                                |
| u. ogl                                                       | 89,926. 561                    |
|                                                              |                                |
| Gefammt . Summe                                              | 9,185,288. 4.                  |
|                                                              |                                |
|                                                              |                                |
| Die gefetlich eingeführten Accie - Gattu                     | igen find:                     |
| 1) Wein-Ucrife und Ohmgelb, im Durch-                        |                                |
| schnitte jahrlich                                            | 483,238 fl. 36 fr.             |
|                                                              | 100,038 - 8 -                  |
| 3) Branntmein = Accife                                       | 40,089 - 4 -                   |
| 4) Chia n Merife                                             | 3,864 - 9 -                    |
| 4) Effig a Accife  5) Del Accife                             | 27,883 — 39 —                  |
| 6) Chaich - Merica                                           |                                |
| of Brenchet Merica                                           | 241,680 - 57 -                 |
| 6) Fleisch = Accife 7) Brennholz = Accife 8) Labate - Accife | 37,478 — 22 —<br>26,877 — 48 — |
| 8) Labars - Accise                                           | 20,877 - 48 -                  |
| 9) 3mmobilien = und Erbichafte - Mecife                      | 298.931 - 50 -                 |
|                                                              | 260,077 fl. 33 fr.             |
|                                                              |                                |
| Die Rheinschifffahrte = Gebuhren be                          | laufen fich auf                |
| 43 453 fl. 28 fr., ba aber bie Muegaben fi                   | r Gehalte, Pen                 |
| uonen und Bureautoften 8,474 fl. betrager                    | 1, fo verbleiber               |
| als reine Ginnahme nur 35,359 fl. 28 fr.                     |                                |
|                                                              |                                |

### Uusgabe.

| ausgabe.                                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Auf ben berfchiedenen Ginnahme                            | ameigen haftenbe             |
| Luften:                                                      | 7                            |
| a) Rudvergutung unb                                          | ff. fr.                      |
| Nachlaß, directer                                            | J                            |
| Steuer 84/656 fl. 16                                         | fr.                          |
| b) Rudvergatung und                                          |                              |
| Erfat indirecter                                             | •                            |
| Steuer *) 27,251 - 32                                        |                              |
| c) Auf ben Domainen=                                         | 1                            |
| Revenuen : haftende                                          |                              |
| Competengen, Steu-                                           |                              |
| ern und Baula-                                               |                              |
|                                                              |                              |
|                                                              |                              |
| d) Auf ben Forften hafe                                      |                              |
| tende Holzabgaben                                            | ٠                            |
| an Berechtigte u. f.                                         |                              |
| m., Steuern u. f.                                            | -                            |
| w. ***) 209,337 — 8                                          |                              |
|                                                              | - 878,990. 53 <del>1</del> . |
|                                                              |                              |
| *) Die auf bem Etat ber birecten Steu                        | er haftenben Gallen          |
| find:                                                        | en Suitempen Cuitelt         |
| 1) Die Rudvergutung an bie Pfarr-                            |                              |
| und Couldienfte, wegen Brenlaf-                              |                              |
| jung ber Competengen, mit .                                  | 35,814 fl. 16 fr.            |
| 2) Die Dachlaffe megen Ungludefdl-                           |                              |
| len und bie unbenbringlichen Po-                             | 48,842                       |
| ften, mit                                                    |                              |
| CO 114 CO the Cat his self ham                               | 84,656 fl. 16 fr.            |
| Bon gleicher Natur find bie auf bem Steuer haftenben Laften. | Ciat bet mottecten           |
| **) Bu ben Lasten ber Domainen = Rer                         | enuen gehören be-            |
| fonders:                                                     | Beyern, Vt                   |
| 1) Die Befoldungen ber Rirchen - und                         |                              |
| Schuldiener, mit ohngefahr                                   | 318,000 fl.                  |
| 2) Die Unterhaltunge = und Wiederer:                         |                              |
| bauungstoften ber Rirchen, Pfarr-                            |                              |
| und Coulhauser; bavon betragen                               |                              |
| nur die erftern allein jahrlich ohnge=                       | 50,000 —                     |
| 3) Die Staats = und Bezirksichulben=                         | 30,000                       |
| tilgungs : Steuern von ben Doma:                             |                              |
| nial = Butern und Gefallen                                   | 129,000 —                    |
| ***) Die Laften bes Forft : Ctate beftes                     |                              |
| ben in                                                       |                              |
| 1) holzberechtigungen ber Gemeinben                          |                              |
|                                                              | 5                            |

```
2. Mit der Bermaltung und Berrechnung ber Reve-
  nuen verbunbene Roften :
  a) Directe Steuern 171,372 fl. 37 fr.
                                                 fl.
                                                         fr.
  b) Indirecte Steuer*) 215,991 - 33 -
  c) Regalien . . .
                          24,935 - 56 -
  d) Gerichtes und Pos
    lizen: Taren, Spots
    teln, Stempel und
    Strafen
                         25,060 — 49 -
  e) Domainen **)
                         356,150 - 515 -
  f) Forften ***)
                         282,087 - 19\frac{1}{4}
  g) Berg=und Suttens
                          34,630 - 31 -
  h) Berfchiebene Re-
                           4,027 - 331 -
    benhen
                                            - 1,113,257. 101.
  Gigentlicher Staats : Aufwand :
 a) Fur bas großher=
    jogliche Saus und
    ben Sofftaat ####)
                                             1,180,852.10.
       und Privaten, und in Bald:Reben=
       nugungen, bie ale wirklicher Balb=
Ertrag in Ginnahme fteben .
                                            118,000 ft.
     2) Grund und Capital = Binfen "
                                              1,400 -
     3) Straf = Radlaffen
                                             21,000 -
     4) Staats = und Begirte = Schulbentil=
       gunge = Steuern
                                          . 68,000 -
 *) Die Bermaltungs =, Erhebungs = und Berrechnungstoften ber
   birecten Steuer betragen 63/5 und ber indirecten Steuer
   11 pc.
 **) Die Abminiftrationefoften ber Domainen betragen
   nabe an 17 pro Cent und verschlingen mehr als ben fechften Theil
   bes gangen Bruto = Ertrags.
 ***) Die Forft = Ubminiftrationstoften. finb :
   1) Rulturtoften
                                          14,049 fl. 44 1/4 tr.
   2) Solzmader = und Benbringer : Bohn
                                          65,439 - 43
   3) Jagb'= Roften
                                           8,138 - 13
   4) Befolbung ber Korfter unb Jagb=
     gehülfen
                                         104,139 - 34
   5) Befolbung ber Forft : Infpectoren,
     Forftmeifter und Dberforftmeifter
                                          76,408 - 58
   6) Befoldung ber Berrediner
                                          8,394 - 10
   7) Muf Wohnungen ber Forftbeamten
                                           5,516 - 57
                                        282,087 ft. 191/4 fr.
     Gie betragen alfo, bie Bruto : Ginnahme mit 994,454 fl.
   20 fr. bagegen gehalten , 28 2/5 proCent.
```

\*\*\*\*) Fur ben Regenten und feinen Sofftaat find in bas Bub:

Diament No Const

|                        |        |               |            |                                         | 0 / |
|------------------------|--------|---------------|------------|-----------------------------------------|-----|
| b) Begen Bufammen.     |        |               |            | · fl.                                   | fr. |
| berufung ber Land=     |        |               |            | 1                                       |     |
| ftande                 |        |               |            | 40,000.                                 |     |
| c) Fur ben Militar=    |        |               |            | 10,000                                  |     |
| Etat                   |        |               | 4          | ,700,000                                | -   |
| d) Far bie Landes: Ub= |        |               |            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |     |
| ministrations . Be=    |        |               |            |                                         |     |
| borden:                |        |               |            |                                         |     |
| 1) Ctaats = Diinifte=  |        |               |            |                                         |     |
| rium                   | 35,500 | f             | fr.        |                                         |     |
| 2) Minifterium ber     |        |               | •••        |                                         |     |
| auswartigen Ber-       |        |               |            |                                         |     |
| paltniffe 1            | 66,880 | ) <del></del> | · `        |                                         |     |
| 3) Ministerium bes     |        |               |            |                                         |     |
| Innern, mit ben        |        |               |            |                                         |     |
| beiben Rirchen=        |        |               |            |                                         |     |
| Sectionen , der        |        |               |            |                                         | ,   |
| Ctaats = Unstalten=    |        |               |            |                                         |     |
| Direction und bem      |        |               |            |                                         |     |
| Archive                | 88,251 | -24           | -          |                                         |     |
| 4) Ministerium ber     |        |               |            |                                         |     |
| Finangen               | 36,003 | <u> </u>      |            |                                         |     |
| 5) General : Forft.    |        |               |            |                                         |     |
| Commission             | 19,03  | -30           |            |                                         |     |
| 6) Raffen : Commis     |        |               |            |                                         |     |
| fion , General=        |        | ,             |            |                                         |     |
| Staats : und Rreis:    |        | - "           | _          |                                         |     |
| Cassen                 | 30,90  | 2-3           | 0-         |                                         |     |
| 7) Fistalat            | 10,15  | 0             |            |                                         |     |
| 8) Dber=Rechnunges     | 0.00   | 2 70          | , /        | •                                       |     |
| Kammer                 | 24,09  | 2 - 30        | <i>_</i>   |                                         | _   |
|                        | 146,52 | 1-30          | <b>U</b> — |                                         |     |
| 10) Rreis = Directo=   | -41 1- | - 7           |            |                                         |     |
| tien                   | 234,42 | 1/-3          | 0-         |                                         |     |
| 11) Bezirfe : und Lo=  |        |               |            |                                         |     |
| cal-Justig, bem Po=    |        |               |            |                                         |     |

jet aufgenommen 725,000, für die verwittwete Großherzogin 120,000, für die Markgräsin Mutter ebenfalls 120,000, für jede der dren Prinzessinnen 10,000, als Appanage-Erhöhung, im Fall der Vermählung der Markgrasen Leopold und Wilshelm, 80,000 fl. u. s. w. Der Commissions-Bortrag in der zwenten Kammer hat den Hosauswand um 112,000 fl. verstürzt.

| ligen . und Ganitats= Bebbrben *) 675,221 - 45 -                                                                                                                                                           | ft.                    | fr.           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| e) Aufwand fur befon=<br>Dere Staats = Anftals<br>ten und bffentliche Ur=                                                                                                                                  | ,471,750               | ) <b>.</b> 9. |
| beiten: 1) für den Eultus 33,964 fl. 23 fr. 2) für die Universitäteten, Gymnassen und andere wissenschafts liche und Kunst. In- flitute                                                                    |                        |               |
| 3) für Wasser = und Straßenbau und Landes = Vermessung 527,394 — 18 — 4) für das Landbauwe= fen                                                                                                            |                        | 4             |
| ren ., und Siechen=                                                                                                                                                                                        |                        |               |
| 3u biefen Ausgaben gehoren für bas Landes Sicherheits Personale Ctreif und Fanggebuhren, Gefängniß Erfordernisse, Transport und Berpflegungskoften ber Gefangenen, Untersuchungs, Kur und Legalinspections | 1,620 ft.              | 32 fr.        |
| Roften  3) Aufwand auf die hebammen : Prufun- gen und Pramien, und auf die Mettung                                                                                                                         | 98,655 —               |               |
| verunglückter Menschen<br>4) Kur die Verpstegung unehelicher Kin-<br>ber<br>5) Kur die Unterftügung armer Umto-Ge-                                                                                         | 7,485 —<br>10,325 —    |               |
| meinden  6) Aufwand für die Gehalte der Beamte, Amtörevisoren, iAerzte, Chirurgen, Actuaren, Amtödeiner, Gesangenwärzter, so wie für die Diaten, Neise und Büreau-Kosten aller Local2, Justiz-             | 2,094 —                |               |
|                                                                                                                                                                                                            | 95,041 —<br>75,221 ft. |               |

fl. haufer, nach Abjug fr. eigenen Gin = nahme 94,089 - 231,000,242.10. f) Außerordentliche und gufällige Aus-315,000. g) Bur Umortifations : Caffe 1,485,195.311. Sefammt = Summe 9,185,288. Demnach ift alfo bie orbentliche Brutto = Ginnahme fur bas Gtats. . 9,185,288 fl. 4 fr. Sabr. 1819 bestimmt auf Davon geben aber ab: 4) die theils auf Ti= nanggefegen, theils auf privatrectli= den Titeln rubene ben, auf ben Gin: nahmen baftenben Laften mit . . 878,990 ft. 53g fr. 2) die mit ber Bermal= tung , Erbebung, und Berrednung ber Revenuen ber: bunbenen Ausgaben 113,257 - 101,992,247-37 Berbleiben alfo als reine Ginnahme

gur Dedung ber Staatsbeburfniffe und Dotirung ber Schuldentilgungs . Caffe 7,193,041 fl. gfr.

Diefes Bubiet ift auch fur bas Finangiabr 1820 feftgefest, jeboch mit folgenben Musnahmen:

- 1) Die außerordentliche Ausgabe wird von 315,000 ff. auf 160,000 fl. befdrantt.
- Dotation ber Amortifations . Caffe bon 1,485,195 fl. 311 fr. wird auf 1,040,195 fl. 311 fr. erbbht, mogu
- 5) weitere 40,000 ff. tommen , wenn bie Bufammen= berufung ber Lanbftanbe in bem Jahr 1820 nicht ftatt findet.

Bubjet betrug

## Staatefoulben.

Rach bem , ber Standeberfammlung borgelegten

| Sucht. String                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| die Staatsschuld am Schlusse des                                                                                     |
| Rechnungejahrs 1818 14,039,000 ft fr.                                                                                |
| hiezu die Caffe = Schulden und Bab=                                                                                  |
| lungerefte von ben Jahren 1817                                                                                       |
| und 1818 2,000,000                                                                                                   |
| bann die im Sahr 1814) neu auf.                                                                                      |
| gurechnende Summen von 3,000,000                                                                                     |
|                                                                                                                      |
| susammen also 19,036,000                                                                                             |
| Das neue Unleben von 3 Millionen Gulben foll                                                                         |
| au Dedung ber Caffe = Schulden bon 2,000,000 fl. aus ben                                                             |
| planmaßig rudjugahlenden Capitalien bon 1,433,075 ff-                                                                |
| bermendet werben , fo baß im Jahr 1820 bie Staats:                                                                   |
| foulb nur noch 15,602,925 fl. betragen wirb.                                                                         |
| Ueberhaupt ift ber Standeverfammlung folgenber                                                                       |
| Etat ber Umortifatione = Caffe, aus welcher aber nicht                                                               |
| blos die Intereffen und Capitalien der Staatsfoulb,                                                                  |
| fondern auch Entschädigungen und Pensionen bezahlt                                                                   |
| werden, fur bas Finang . Jahr 1819 porgelegt worben.                                                                 |
| * Omany San Toly tolling.                                                                                            |
| , m., n., t. m., t.                                                                                                  |
| a. Einnahme.                                                                                                         |
| 1) Laufende Revenuen *) 1,485,195 ff. 31 ft.                                                                         |
| 2) Bereits berfallene Domainen=Rauf-                                                                                 |
| schillings = Gelber 300,000                                                                                          |
| 3) Raufschillingegelber bon bertauf=                                                                                 |
| ten Wald : Pargellen 100,000                                                                                         |
| 4) Von Lebens = Allobificationen . 20,000                                                                            |
| 5) Domainen : nnd Forft - Urreragen 200,000                                                                          |
|                                                                                                                      |
| -                                                                                                                    |
| * 20 han Stantesinnahman may da han Vanantifations . Caffe                                                           |
| *) Bu ben Staatseinnahmen, welche ber Amortisations-Sasse- zur Zahlung ber Interessen und Entschäbigungen zugewiesen |
| worden, gehören besonders;                                                                                           |
| 1) Das Salzregal, mit Ginfchluß bes Boll=                                                                            |
| tent Blancauliferran . Musufirma may dead                                                                            |

und Gewerbsteuer = Averfums , welches bie Abmobiations = Gefellichaft bezahlt,

2) Der reine Ertrag ber Gisenwerke, mit 3) Die reinen Post = Revenuen, mit 4) Der reine Ertrag ber Forften, mit 605,600 ft.

40,000 -168,649 -503,000 -

| 6) Einzugiebende Metiv Capitalien 100,000 ff fr.                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7) Bergleichsgelber und frangbfifche Contributionen 400.000                                                               |
| 8) Zufällige Einnahme                                                                                                     |
| 9) Reues Unleben 3,000,000                                                                                                |
|                                                                                                                           |
| Summe 5,655,195 fl. 31% fr.                                                                                               |
| b. Uusgabe.                                                                                                               |
| 1) Intereffen ber Staatsschulb von                                                                                        |
| 16,036,000 fl                                                                                                             |
|                                                                                                                           |
| bes : und Grundberen u. f. m 82,053 - 38 -                                                                                |
| 3) Beptrage zu Schulden und Pen.                                                                                          |
| straite hellehender Staaten . 4,998 — 8 —                                                                                 |
| 4) Bereits bestehende Pensionen, nach                                                                                     |
| Abgug bes mahrscheinlichen Seine<br>falls im Laufe bes Jahrs gu                                                           |
| 48,225 fl. *) 908,485 — 7 —                                                                                               |
| 48,225 fl. *)                                                                                                             |
| 5) Planmaßig zurudjugablende Ca-                                                                                          |
| pitalien ber fundirten Staatsfdulb 1,433,075                                                                              |
| 7) Die übernommenen und gurude                                                                                            |
| zuzahlenden Caffen = Schulden 2,00,000                                                                                    |
| 8) Caffen = Mominiftrations = Roften                                                                                      |
| u. f. w 20,000 — — —                                                                                                      |
| Summe 5,433,939 fl. 53 fr.                                                                                                |
| Ueberfcuß : Ginnahme 201,255 - 38 -                                                                                       |
| Summe , wie oben , 5,655,195 fl. 31 fr.                                                                                   |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
| *) Die 3ahl ber Civil : Penfionars beläuft sich auf britthalb-                                                            |
| taufend, und der gange Penfioneftand, mit Ginfchluß bes Dis<br>litare, auf 1,068,387 fl. 185/8 fr., welche Gumme aus fol- |
| genben Poften hervorgeht. Berausgabt find                                                                                 |
| Auf dem Obereinnehme=                                                                                                     |
| ren = Etat . 7,358 fl. 32 fr.<br>Auf den Domainen = und                                                                   |
| Forst = Ctat 111,090 — 9 —                                                                                                |
| as a second second                                                                                                        |

tausend, und der ganze Pensionsstand, mit Elitärs, auf 1,068,587 st. 185/8 kr., welche genden Posten hervorgeht. Berausgabt sind Auf dem Obereinnehmes rensettat. 7,358 st. 32 kr. Auf den Domainen = und Forstsettat. 111,090— 9— Auf dem Amtscassenstatan fiandessund grundsherrliche Beamte. 24,134—35— Auf den Wasserstat. 50——— Auf Bergwerkssettat. 464——— Auf Postsettat. 300 st. 50——— Auf Bergwerkssettat. 464——— Auf Postsettat. 5,708—55—

Uebrigens muß bier bemerkt werben, daß bas Budjet fur bas Finang-Jahr 4819, ba die Standeversammlung vor die besinitiven Bestimmung vesselben aufgelbset wurde, seit dem 1. Juny 4819 als ein geltendes Provisorium in Wirksamteit getreten ift.

| Caffe von Frenburg 214,796 — 44 — Auf bem Etat ber Kreis.                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Caffe von Carleruhe 203,283 - 54 -                                                 |
| Auf dem Etat ber Kreis:                                                            |
| Taffe von Mannheim 162,985 — 58 —<br>Auf bem Etat ber Gene=                        |
| ral = Staatscaffe . 72,883 - 49 -                                                  |
| 802,756 ft. 36 fr.                                                                 |
| Die Leibrente bes Fürften von Thurn                                                |
| und Taris, welche fruher unter der<br>Rubrift: Entschäbigung, enthalten            |
| war, beträgt 10.000                                                                |
| Durch die neuesten Organisationen sind                                             |
| 37 Justig = und Polizen = Beamte auf                                               |
| bie Penfionslifte geseht worben, mit 47,607-40-                                    |
| wurden feche Staatsbiener bem Pen=                                                 |
| fions = Fond zugewiesen, mit 22,957-12-                                            |
| Als wahrscheinlich noch im Jahr 1819                                               |
| zu pensionirend angenommen                                                         |
| entstehende Pensionen ausgeworfen . 18.168                                         |
| Durch eine Berfugung vom 16. April                                                 |
| . 1819, wurden 78 Individuen aus bem hof=Etat auf ben allgemeinen                  |
| Pensions : Etat überwiesen 48,150 — 40 2/1—                                        |
| Die ben bem Militar : Etat aufgerech:                                              |
| Die ben bem Militar: Etat aufgerech: neten Ruhegehalte betragen . 88,947 - 10 1/8- |
| Gesammt : Summe 1,068,587 fl. 185/8 tr.                                            |
| Whom a how how the Washing ave market at a                                         |

Wenn aber ber im Bubjet als wahrscheinlich angenommen. heimfall im Laufe bes Jahres 1819 von 48,225 ft. 15 1/2 fr. in Abzug gebracht wird, so betragen bie zahlbaren Pensioznen in biesem Jahr boch noch 1,020,362 ft. 3 1/8 fr.

Und aus ber Vergleichung biefer Summe mit ber reinen Staats-Ginnahme des Großherzogthums von 7,193,041 fl. 3/8 fr. gehet hervor, baß die Pensionen bereits 1/7 des gestammen Staats-Ginsommens verschiingen.
Die vorzüglichste Ursache dieses übermäßigen Pensions-

Die vorzüglichste Ursache biefes übermäßigen Penfions= Standes liegt in ben vielfaltigen Organisations=Bersuchen, welche seit 12 Jahren unternommen worden find.

### Militar.

Der Militaretat bes ehemaligen Kurfarftenthums Baben betrug 6150 Mann von allen Baffengattungen wobon im Jahr 1805 an dem Kriege gegen Desterreich 3,187 Mann Theil nehmen mußten.

Nach bem Pregburger Frieden murde bie Militarmacht auf 9,219 Mann gebracht, welche im Jahr 4807 einen Rostenauswand von 1,431,290 fl. verursachten. Das Feldtruppenforps gegen Preußen betrug in diesem Jahr 6298 Mann, und im folgenden Jahr mußten zwey Bataillon Infanterie, 1,943 Mann start, nach Spanien marschieren.

Ingwischen hatte man, um ben Kostenauswand zu bermindern, 4,722 Mann beurlaubt, und die 4 Garnissons Regimenter aufgelbst: aber der zwischen Frankreich und Desterreich im Jahr 1809 neu ausgebrochene Krieg hatte diese Ersparungs: Maßregeln wieder untersbrochen und Baben mußte zu dem Armeeforps des Marschalls Massena 6,773 Mann stellen, während ein zweytes, nicht unbedeutendes Truppensorps, gegen die ausgestandenen Tproler in das Porarlbergische rudte.

Alls Baben nach bem Wiener- Frieden abermals bergreßert wurde, warb die Truppenjahl bis auf 11,833 Mann von allen Waffengattungen gebracht, von welschen sich 1,943 Mann in Spanien, 5,791 Mann in Urslaub und nur 3,099 Mann im Dienst befanden.

Der im Jabr 4812 ausgebrochene Krieg zwischen Frankreich und Außland nbthigte bag Großherzogthum, ein Truppenkorps von 7,400 Mann nach dem Norden in Marsch zu seben, welches aber, wie bekannt, bepaabe ganz aufgerieben wurde; Geschüt, Gewehre, Rusteforten, Pferde, Material, Monturen und Requisiten, alles ging verloren.

Im Jahr 1813 wurden neue Kraftanstrengungen geboten. Man mußte aus ben zuruckgebliebenen Casbres und Depots neue Regimenter schaffen, kleiben und armiren; Geschub, Train, Waffen, Pferde und Requissiten wurden herbengebracht, so daß schon im Marz 1813 ein neues Truppenkorps von 4,267 Mann nach

Sachsen aufbrechen tonnte, welchem im Jung ein gwep-

tes bon 2,723 Mann folgte.

Einschlieflich ber Truppen in Spanien hatte alfo Baben in diesem Jahr 8,936 Mann im Felde fieben, beren Erhaltung und Austüstung 2,909,678 fl. tofteten-

Rach ber Schlacht bon Leipzig batte fich Baben burch ben am 22. Robbr. 1813 ju Frantfurt abgefchlof= fenen Tractat mit den boben Allierten gegen Franfreichvereiniget, wodurch es ju ben groften Unftrengungen veranlagt murbe, und feine Streitfrafte, befonders burd Mufftellung einer Landwehr bermehrte, inbem es au den bereits bestehenden Linientruppen, noch 8 Felbund 4 Referbe= Landmehrbataillone errichtete. biefe Unftrengungen murbe bie babifche Militarmacht, im Laufe bes Feldzugs 1814, auf 24,638 Mann gebracht, bon welcher im Februar biefes Jahrs 16.301 Dann in Activitat gefest murben. Rad bem Parifer Frieben bom 30. Man 1814, fehrten die Großberzoglichen Trupe pen in ihre Garnifonen gurud, und man beeiferte fich, burch eine mbglichft ftarte Beurlaubung, die fich auf 19,420 Mann belief , fo wie burch Auflofung ber Referbe : Landwehrbataillons und bes frenwilligen Sager Regiments ju Pferd, ben außerordentlichen Roften - Aufmanb zu berminbern , ber burch biefen Militaretat berbengeführt worden mar.

Alber schon im Marg 1815 mußte bas babische Armeeforps wieder versammelt werden, so daß im April wieder 18,422 Mann gegen Frankreich marschieren konnten, wozu noch im July ein Armeeforps von 3,833 Mann kam, das ben Rehl aufgestellt wurde, um Straßburg zu beobachten und auf diesem Punkt das diesseitige Ter-

ritorium gu beden.

Nach bem zwepten Parifer Frieden wurden die Resfervelandwehr., so wie die Orpotbataillone der LiniensInfanterie, aufgehoben, so daß der Militäretat im Jahr 1814, einschließlich der 8 Feldlandwehr. Bataillone, in 19,768 Mann bestand und die Summe von 2,678,705 fl. kollete.

Im September 1819 find aber auch bie 8 Felblandwehr, Batgillone entlaffen und ben ben Linientrup, pen eine starte Beurlaubung eingeführt worben. Die lettern besteben gegenwärtig:

1) Un Infanterie:

a) aus einem Garbe, Grenadierbataillon bon 6 Compagnien, oder 867 Mann.

- b) aus bier Infanterie, Regimentern, jedes zu 2 Bataillone, ober 12 Compagnien, und 1,793 Mann ftart;
- c) aus einem leichten Infanterie Bataillon bon 6 Compagnien und 860 Mann.
- 2) Un Cavallerie:
  - a) aus einem Garbe. Caballerieregiment von 4 Es. fadrons und 594 Mann;
  - b) aus zwep Dragoner-Regimentern, jebes gu 4Es, fabrons und 632 Mann.
- 3) Un Urtillerie:
  - a) eine Esfabron reitenber Artillerie;
  - b) brep Compagnien Fuß- Urtillerie;
  - c) eine Compagnie Pioniers;
  - d) eine Rompagnie Train.

Bufammen enthalt alfo bas active Militar bes Großbergogthums:

1,462 Mann Garbe gu Buf und gu Pferd,

1,264 - \ Cavallerie,

7,172 - Infanterie,

1,081 - Artillerie und Pioniers.

10,979 Mann.

Das ftanbige Bunbes- Contingent bes Grofbersogthums Baben besteht nach bem angenommenen Maßftabe ju 4 Procent ber Bevblferung, aus 10,000 Mann, und enthält:

Die Referve foll aus einem halben Procent befteben; fie beträgt alfo 5,000 Mann.

Nach ben Militärgesehen besteht in Baben beb ber Artillerie eine 12jahrige, bep ber Ravallerie eine 10jah= rige und bep ber Infanterie eine Biabrige Dienstzeit.

Die Urfenale und Magagine find in Carlsrube, aus welchen bas Abgangige an Munition, Armatur,

Roftforten und großen Monturftaden an bie Regimenter und Gorps in ben Garnisonen Konstang, Frenburg, Naftatt, Bruchfal und Mannheim abgegeben wird.

Pulvermagazine und Pulverthurme find zu Carlsrube, Conftang, Frepburg, Raftart und Mannheim. Die Studgießeren befinder fich zu Mannheim, und eine Gewehrfabeit ift in St. Blaffen auf bem Schwarzmalde.

Far militarische Berdienste besteht ber Carl-Friebrichs: Militar, Berdienstorden, und für Unterofstiere und Gemeine sind auch Berdienst: Medaillen gestistet. Im Jahr 1819 betrugen die Ordenspensionen 5,400 fl. und die Berdienst: Medaillen Bulagen 14,798 fl. Ueberdieß hat bas badische Gouvernement auch die Bezahlung von jährlich 24,254 fl. 30 fr. für franzbsische Chrenlegions: Ordenspensionen übernommen.

# Zwente Abtheilung.

Topographische Darstellung des Landes.

T

Residenzstadt Rarlerube.

Diese bem Ministerium bes Innern unmittelbar untergeordnete hauptstadt liegt anderthalb Stunden vom Rhein, und funf bis sieben Stunden von dem Schwarz-waldgebirge. Un ber nbrblichen und westlichen Seite ber Stadt zieht sich ber hartwald bin, ber mit Eichen, Buchen und Forlen bewachsen ist; auf ber andern Geite ift Karlerube mit Garten, Uedern und Biesen umgeben. Der Flacheninhalt der Stadt umfast 298 Morgen, und ber Boden, auf bem sie sieht, ift eben, erhebt sich aber 50 Fuß über den Rhein.

Die Stadt ist zum Theil offen, zum Theil mit einer Mauer, und auf einer Seite noch mit einer bolgerenen Barriere umgeben. Sie hat funf Thore, (das Rupa purer, Muhlburger, Linkenheimer, Durlacher und Ettlinger Thor), 27 Straßen, 52 Quabrate, und 44 zwisschen ben Haufern liegende Bauplate. Die Straßen sind alle sehr breit und zum Besten der Fußgänger auf beiden Seiten der Haufer mit Steinplatten belegt. Die lange Straße schiebet die Stadt in den nordlichen und suchschen Theil. Sie wird wieder durch die Schloßstraße durchschnitten, und so entstehen die vier Biertheile der Residenzstadt.

Rarleruhe hat vier bffentliche Plate, namlich 4) den Schlofplat, 2) den Markiplat, 3) den Spitalplat, 4) den Mlat an der katholischen Kirche. Die beiden Seiten des Schlofplates begranzen vierfache Alleen, welche fortlaufend zwep langliche Bierede bilden, deren innern freyen Raum zwep Bassins zieren. Bo der Schlofplat endet, fangt dem Schlosse gegenüber die ziekelfdrmige lange Reihe fast gleichfbrmig gebauter

Daufer von drep Stodwerten an, welche der große Birtel genannt wird; in einem Theile dieser Birtelgebaude befinden sich die Großberzoglichen Ministerien und bas Palais des Großberzogs. Um untersten Stodwerte find gergumige Artaden angebracht, die mit großen Steinplatten belegt sind, und selbst ben der schlimmsten Witterung zu einem angenehmen Spaziergange bienen.

Der Marktplat bilbet ein großes Biered mit boben ganz neuen vierstbaligen haufern umgeben. Das untere Geschoß berfelben rubet auf Bbgen, innerhalb welcher die untern Fenster und jene bes darüber liegens ben halbgeschosses einen Fuß rudwarts angebracht sind. Altane zieren die haufer des Plates in der Bellez-Etage. Man blidt von dem Mittelpunfte des spmetrisch geords neten Marktplates auf den Residenzplat und den hinster dem Schosse auf den Residenzplat und den hinster dem Schosse und der Bellez-Etage. Bar der ben Schlieben mahlerisser auf der entgegengesetten Selte durch das Ettlinger Thor und die den hintergrund bilbenden mahlerisschen Umgedungen mit dem in der Entsernung zu sebenden Schwarzwald begrenzt wird. Der Plat hat binreichenden Raum, nicht nur für die Wochenmärkte, sondern auch für die jährlichen Messen.

Rarlerube zeichnet fich burch Regelmäßigkeit ber Ane lage vor vielen andern Stabten Deutschlands febr vorstheilhaft aus, und die Gebaude find theils im hollandifchen, theils im frangbilden und theils im griechische bimifden Geschmade aufgeführt; ber lettere ift gegens wartig ber berrichenbe. Bu ben vorzüglichsten Gebaur ben Caribrubes gebbren:

4) Das Residenz-Schloff im altfranzbsischen Styl erbaut. Sein Aeuseres gewährt zwar in mander hinsicht einen schnen Anblick, sein Anneres aber bat ber Baumeister burch mehrere Winkel und sinftere Gang-

Baumeifter durch mehrere Bintel und finftere Gange entstellt. Das Centrum bes Gebaubes zeichnet ber acht. edige fogenannte Blepthurm ") aus, welcher ganz auf

<sup>\*)</sup> Der Thurm erhielt biesen Namen von dem blevernen Boben, welchen er unter seiner ehemaligen Kuppel hatte. Er war mit dem ehemals holzernen Schloffe zu gleicher Zeit von Stein erbauet, und daher ben Aufführung des jedigen Schloffes benbehalten worden. Rur dessen obere Leuchthurmartige Gestalt veränderte man im Jahr 1782 durch Abtragung der Hohe von ungefähr 60 Kuß die zum Belvedere. Auch gab man ihm eine italienische Bedachung.

ber hinteren Seite beffelben angebracht ift und einen achtedigen Gaal und mehrere fleine Bellen enthalt. Gine große breite Treppe fibret gu bem mittleren brepftbdigen Corps de Logis. Unter mehrern fcbnen und febr gefomadvoll ausgezierten Bimmern getonet fich nebft bem Gpiegel=Gaal, befonders ber als Runftprodutt mertmurbige Marmorfaal aus. Die beiben Gligel bes Schloffes, auf beren außerften Spigen fleine Thurms den mit Uhren angebracht find, vereinigen fich in einem Portale, bat fich in bem an ber hintern Geite angrengenben Schlofgarten erbffnet. Dit bem Schloffe fteben auf beiben Geiten zwep fich gang abnliche maffibe brep= fibdige Bebaube in Berbindung, namlich bie Softache und die hofapothete; aber ber lettern befinden fich bie foftbaren Schape ber Sofbibliothef und bes Maturalien. Parallel mit ben Elugelgebanden bes Schlofe fes fteben auf ber Gubweftfeite Die Drangerle- und Thea. tergebaude, auf ber Guboftfeite aber bie Bebaude fur ben Darftall, Reitschule, Bagenremife u. f. m.

2) Der Bafferthurm, ober bas Brunnenshaus, im altfranzbfifden Styl aufgeführt. Das Gesbäube ift maffiv, hat eine runde Ruppel und fein Leus feres bezeichnet bessen Charafter und Bestimmung durch analoge Berzierungen mit Fluggbttern und andern Repz tuns Reich andeutenden Gegenständen. Diefer Baffers thurm versieht 29 Röhrbrunnen und 5 Baffins durch eiserne und hblzerne, sich in einer Länge, von 14,000 Schuh unterirdisch hinziehenden Deichel. Auch wird das Baffer von bier in bas Schloß und die Gartneren durch

Robren geleitet.

3) Die neue evangelische Kirche, zu welcher ber Grundstein ben 8. Juny 1807 gelegt murbe. Gie ift in bem acht romischen Style zu Augusts Zeiten ausgeschbet, und hat ein großes, auf 6 prachtigen, einige funfzig Fuß hohen forinthischen Saulen, rubendes Frone ton. Man schreitet auf mehrern Stasen durch einen Portifus zu der Borhalle zwischen andern kleinen Saulen, welche über ihrem Gesimse ein großes, halb zirtelsstrmiges Fenster tragen. hinter ber Saulenhalle tritt man durch ten Daupteingang in den hohen maiestätischen Tempel selbst ein. Zu beiden Seiten der Bornballe gelangt man auf einer runden Treppe zu den Empor Buhnen, welche zwischen 12 korinthischen Saulen angebracht sind, die in gleicher Sohe und Form mit ben außern korrespondiren. Dem Fronton dienen

gleichfalls hohe steinerne Saulen zur Unterstätzung. Um Ende ber Rirche steigt ber Thurm bis zur Sohe bes Daches breiter empor, und bildet vorerst eine kleine Platteform, die zugleich als Sternwarte bienen soll. Bon da erhebt sich ber Thurm bis zu feiner Spige schmäler, aber geräumig genug für die Uhr und bas Geläute. Ihn bebedt ein uicht sehr bobes Dach, auf welchem ein Engel des Friedens seine Palme empor bebt. Unter bem Thurme sind gewölbte lange Souter

rains, welche bie neue Fürftengruft bilben.

4) Die neue fatholische Rirde, welche in eie nem bon bem Bauftyle ber fo eben befdriebenen evangelifden Rirde gang berfchiedenem Befdmade aufgefahrt ift. Der Tempel fellt gleichfam ein fleines Rreus bar, in beffen Centrum Die eigentliche Rirche mit einer 100 Buß meiten und eben fo boben Rotunda erfcheint. Die Geiten des Rreuges maden betrachtliche Borge. baube, welche im Junern gu brep Emporbahnen bienen. Dem Saupteingange gegenüber ift ber 212 fuß bobe Thurm errichtet, und bas foon proportionirte Dach rubet auf ringe um baffelbe laufenden Confolen. bem Saupteingange bilben 8 bobe jonifche Gaulen, gegiert mit Befimfen und einer eigenen Berbachung, einen Portifus, welcher einige Schritte über die Fronton-Maner berborftebet. Muf mehreren mit eleganten Canbelabern gefchmudten Stufen fleigt man gu ibm binan. Gleichlaufend mit ber Wand bes Gingangs giebet fic rechts und lints eine auf borifchen Gaulen rubenbe Der innere Raum ber Rirche ift rund, und erleuchtet wird fie, gleich bem Pantheon in Rom, burch bas farte von oben einfallende Licht.

5) Die Synagoge im morgenländischen Style erzbaut. Zwischen zwey Thurmen, verbunden durch einen von drep hoben Fenstern erleuchteten Gang, gewährt das hobe Bogen Portal etnen treffichen verspectivischen Blid in das Innere des Bordoses. Ueber etliche Stussen kommt man in den Berchlichungshof, welcher ein langliches Biered bildet, und mit 18 frey stehenden dorischen Saulen umgeben ist. Ueber demselben ziehet sich Gang um den ganzen hof herum, der zur Beis berschule\*) führt. Dem Haupteingange gegenüber biffen

Digitation by Goog

<sup>\*)</sup> Bekanntlich find bie Ifraelitinnen mahrend bes Gottesbien: ftes von bem mannlichen Geichlechte getrennt, bamit tein fu-

fic bie Pforten ber Spnagoge. In ihrem Innern ere blidt man eine bobe gemblbte Dede, morgenlandifche Befinfe, ein fich berumgiebenbes icones Burt . Gefims, bas Allerheiligfte und die in ber Ditte bes Tempels befindlichen Stable ber Borfanger mit bem Allmemer. In ber obern Ctage find bon brep Geiten Die Logen ber Frauen angebracht, unter ihnen die Unterrichtse Coulen ber Rnaben, und im Couterrain die religibfen Baber für ble ifraelitifden Frauen.

6) Das Palais ber Frau Reichsgrafin bon Soche berg, beffen borbere gagabe im ebelften Gefdmad aufgefahrt ift. Das Corps be Logis fritt etwas gegen bie Mingelgebaude vor, und bestebet aus zwen boben Gtagen. Muf 6 großen Gaulen, mit forinthifchen Cavitalern, ftellt fich ber geschmadvoll vergierte Fronton vor bem Gebaube bar. Er bilbet einen geraumigen Portie fus, ju welchem man auf beffen beiben Geiten auf frepen Stufen empor fteigt. Deren Unfang fcmaden brep weibliche Figuren in ber form eines Canbelabers, Die Beleuchtung in die Sobe baltenb. Bwifden ben Gau-Ien bffnen brep große Thuren ben Saupteingang in bas Palais. Runf jum Boben reichende Kenfter beleuchten in ber Belle Etage einen geraumigen Wefellichaftefaal, an beffen Geiten mehrere fcone Bimmer angebracht find. Die Glagelgebaube bestehen, nebft ben Entrefols aus brep Efagen. Sie baben auf jeber Seite eine Ginfahrt und über berfelben eine Altane. Un fie folieft fich ein geraumiger vierediger Sof an, ber mit breiten Bogene gangen, aber welchen fic mehrere Bobnungen befinden, umgeben ift. Ber bem Saupteingang bes Palais ift ein Mondel angebracht, und hinter bem Palais ein fooner Garten angelegt

7) Das Softheatergebaube, in ben Jahren 1807 und 1808, gang im Styl der alten romifchen Theater aufgeführt. Der Ginteitt in baffelbe fahrt über eis nige Stufen zu einer Borballe, bon ber man in geraber Richtung auf bas Parterre, rechts und lints aber auf die brep Reihen Logen und Gallerien auf eben fo vielen Stiegen gelangt. Im Innern Des Theaters ift ein großer Salbzirtel in Die untern und obern Logen abgetheilt. Ueber ben untern giebet fich nach bem Due

fterner Blid bem einen ober andern Theil ber Unbachtigen

fer ber rbmischen und grichischen Theater eine offene Gallerie mit Siben für die Juschauer. Gleiche Gallerien besinden sich vor den obern Logen. Die Bruftges lander der drey Gallerien sind mit bronzenen Arabesten, die der zwey obersten Logen mit hervorbängenden granen, mit Gold gewirkten, Draperien gemalt. Zwey Tausend Zuschauer sinden in dem Auditorium, welches an der obern Dede in dem Durchmester 35 Schub breit, und von dem Raden desselben, die vornen an das Prosecenium 60 Schube tief ift, bequem Plat. Das Prosecenium, in dessen Mitte eine Uhr nach italienischer. Sitte angebracht ift, hat eine Weite von 48 Fus. Die vordere Fagade dieses Theatergebäudes sehlt noch.

Bon ben übrigen Bebauben, welche fich burch eine gefdmadvolle Bauart, ober in irgent einer andern Sine ficht, auszelchnen, berbienen genannt zu merben: bie Palais ber Martgrafin Mutter, ber Dartgrafin Friebrich und ber Rbnigin Friederife bon Schmeden. Mufeum, welches burch feine zwedmafige und gefdmade bolle innere Ginrichtung mufterhaft ift. Das Atabemie-Bebaube, worin fich bie Gemalbefammlung befindet. Das Archingebaube, bas Beughaus, die Infanterie und Caballerie Cafernen , ber Pulverthurm #), Die Dber= Poftbirection, bas Rathhaus, bas Lyceum, bas Commanbantenhaus, bie Wohngebaube bes Staatfraths bon Bedmare, Finang = Directors Bierobt, Dberbau = Die rectors Beinbrenner, Generals von Linga, Generals von Frenftedt; ber Ctaaterathin Meyer - bas Reutlingeriche Saus, bas Bobnlidiche Saus, Die Saufer bes Sofbanquier Saber, bes Banquier Geeligmann und bes Raufmann Meere mein: bas Schmieber und Suflinfche Saus, bas Rufele fche Saus, bas Grandifche Sous, bie Gafthofe gum Kreus, fdmargen Baren, babifden Sof, Babringer Sof, Ronig von Preufen. Ronig von England, Darmftabter Sof, bas rothe Saus, ber Erbpring u. f. w.

Im Gangen hat Carlerube 998 Gebaube , woruns ter fich 86 bffentliche, dann 13 Palais und 899 Private Wohnhauser befinden. Das gange Saufer-Capital be-

<sup>\*)</sup> Der Pulverthurm, bessen Aeußeres einen malerischen Anblick gewähret, ift größtentheils von holz und so aufgesührt, baß er ben einer Erplasion, ohne gewaltsame Sprengung in sich selbst zusammenstürzt, also ber Stadt burchaus nicht schablick werden kann.

tragt 5,505,625 fl. und bas Brand . Gogietats : Rapital 5.480,290 Gulben. Ein betrachtlicher Theil ber Bobnbaufer ift mit Blitableitern berfeben; ber erfte ift im Sabr 1782 errichtet worben.

Ginwohner hatte Carlerube im Jahr 1815, mit Ginfchluß bes Militars und ber Fremben, 15,074, und im Jahr 1818, 16,021. Unter ber erftern Ginwohner=

aabl befanden fich :

| Gesammt . Gum                                         | nad:                | 6,602.       | 15,074. |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
| 2) Den Stanber                                        |                     | bliche Unge= | Summe.  |
| a) Lutherische. b) Katholische c) Reformirte d) Juden | . 4,585.            | 4,704.       | 9,289.  |
|                                                       | . 3,153.            | 1,264.       | 4,417.  |
|                                                       | . 402.              | 242.         | 644.    |
|                                                       | . 332.              | 392.         | 724.    |
| 1) der Religion                                       | nach:<br>Mannliche. | Beibliche.   | Summe.  |

bbrige. a) Staatebiener 804. 851. 1,652. b) Militar 2,937. 545. 3,482. c) hofdiener . 858. 1,014. 1,872. d) Burger 2,716. 2,342. 5,058. e) Frembe 184. 333. 149. f) Dienstleute 4,385. 1,292. 2,677.

6 602. Gefammt . Summe 8,472. 15,074. Die vorziglidiften Rahrungsquellen ber Ginmobner Rarisrubes find Sandwerte und andere ftabifde Bemerbe, einige Kabriten und Manufatturen, Sanbel, ber Sof, bie Staatsbeborben und bas Militar. Die Lande wirthicaft ift nur Rebengeschaft, ba die Stadt eine unbedeutende Gemartung bat, welche nur aus 2,977 Dougen befteht, worunter 754 Morgen Meder, 410 M. Wies fen, 178 Dr. Garten und 131 Dr. Luftgarten find. Und felbft an biefem urbaren Lande geboren 413 M. Neder, 410 M. Wiefen und 33 Morgen Garten bem Stante. Rebenftbde gieren nur bie Barten; bie Sauptprobutte find Betreibe, Erbapfel, Sanf, Gemufe und Dbft. Much Die Biebaucht ber Rarleruber Privatpersonen ift ber Babl nach febr unbedeutenb. Denn im Jahr 1813 aablte man :

Pribaten gebem Staute ge= Gumme. gehbrig. gebbrig. 437. 240. 197. Pferbe 31. Dossen 31.

bem Staate ges Privaten ge: Cumme. borig. borig. Ribe 78. 139. 61. 771. Schweine 34. 737• Schaafe 480. 480. Die Bahl ber Bewerbetreibenben betragt im Bansen 725. Darunter befinden fich : 8 Fabriten. welche gegen 230 Urbeiter befchafrigen;

8 Fabriten. welche gegen 230

66 Birthe , und darunter 31 Schildmirthe;

437 Professioniften;

23 lobntutfder und Subeleuie;

42 Runftiet.

Bemerbs Behalfen gablte man in allen biefen Uns ftalten im Jahr 1815 gegen 780, und Taglobner 240.

Bon Sabriten befinden fich in Carlerube: 1) die Bliouteriefabrit, von Deblenbeing und Compagnie, welche in ber Regel in bierzehnfaratigem, und auf Bestellung auch in achtzehnfaratigem Golbe arbeitet. Sie verferti= get iebe Schmudarbeit bon ber geringften bis gur fein= ften Gattung und unterhalt immer aber 50 Arbeiter. Der vorzäglichfte Abfat ihrer Tabrifate ift in dem Ror-2) Die Uhrenfabrit des herrn Darr, welche alle Gattungen golbener und filberner Ubren, auch Racht= uhren nach Delons Erfindung, fo wie Uhren und Det= Schaften mit funftlichen Svielwerten erzeugt. Reufifde Chaifenfabrit, welche Bertftatte mit Schlof= fern, Gomieden, Bagnern, Schreinern und Latirern verfeben ift, und gegen 60 Arbeiter beschäftiget. Gie verfertiget alle Gattungen Rutichen nach bem neueften Gefomad und bebnt ihren Abfat auch auf die Soweig, Bartemberg u. f. w. aut. Die Plattirungen und ben größten Theil des Eifenbedarfs bezieht diefe Fabrit aus Franfreich. 4) Die Fabrit von Meubles aller Gattungen bon einhelmifden und fremben Solgern. fchaftiget uber 20 Arbeiter und hat ihren Abfat meift im Großherzogthum, und jum Theil nach Baiern, Bur. temberg und ber Odweig. 5) Die Tapetenfabrit bes herrn Epich, in ber man alle vorzuglichen Battungen . Tapeten . Dobelle und Farben findet. Gie bat ibren Abfas in bem Inlande und in ben Ronigreiden Burtemberg und Bafern. 6) Gine große Tabatefabrit, welche bem Den. Dberburgermeifter und Raufmann Briesbach gehbrt. Diefe fabrigirt fowohl Schnupf : als Rauch. tabat theils von italienifden, theils von ameritanifden

Blattern, und hat 80 und barüber an Arbeitern. 7) Die Spielfartenfabrit des herrn homburg, welche ihren Abfat auf das ganze Großherzogihum ausdehnt und ben 10 Arbeiter beichäftiget. 8) Die chemische Kabrit von Salzer, in welcher toblensaures Ratrum, salzsaures Kali, Druder-Schwärze, Salpeternund Salzsaure Kali, Druder-Schwärze, Salpeternund Salzsaure u. s. w. auch alle chemischen Praparate, Ragensien, Farben u. s. w. erzeugt werden. 9) Die Chotoladen und Liqueursfabrit, welche auch die Frankfutter Messen bezieht.

Bu den Kunstanstalten gehbren vorzinglich: 4) die Steinschneideren, welche alle Gattungen Steine des In: und Auslandes, mit ber Ausnahme der Edelssteine, bearbeitet. Auch sinder man in dieser Anstalt nicht nur eine Sammlung aller Marmor= und anderer edlen Steinarten des Landes, sondern auch einen bedeutenden Worrath von Mosait. Dosen und mehrern Sattungen eingelegter Galanterie. Arbeiten. Ihr Handel behnt sich seine die entserntesten Gegenden aus. 2) Die Fabrit physisalischer Snstrumente des Herrn Wölser, in welcher vorzüglich Thermometer und Barometer mit einer solchen Genauigkeit und Schönheit der sertige twerden, daß man sie selbst aus England nicht besser empfangen kann.

Der Handel Karlsruhes ift im Sanzen von keiner Beteutung, und beschränft sich gebgtentheils mit ber Ginfuhr und dem Deiailverkauf der far die Bedürfnisse und den Lucus nothigen Baaren, mahrend sich die Ausfuhr auf Labat, Krapp, Blepzuder, \*) Bisouteriewaaren, Chaisen, etwas feine Meubles, Tapeten und gesichliffene Steinwaaren beschränkt.

Wechselgeschafte treiben ber hofbanquier Saber, bann bie handelshäuser David Seeligmann und Compagnie, Joseph v. Salvini und Compagnie, Meerwein und Comp, Griesbach u. f. w.

Mit Specitions, und Waarenhandel en gros und en detail beschäftigen fich besonders: Joseph Malles brein, Friedrich Lauer, E. F. Bogel, heinrich Rofenfeldt, Carl Meier, Schmieder und Fueflin,

<sup>\*)</sup> Bon Blenguder und Arapp befigt bas Carleruher Sanbelehaus Seeligmann und Comp. eine Fabrit, bie fich in bem Dorfe Grögingen befinbet.

Chriftian Rein bard, Cafar Grandi, Friedrich & fell,

Graft Batemeifter u. f. m.

Die Ellenwaaren Sandlungen, beren man 30 bis 40 gahlt, besithen jest fast lauter Juden. Die bedeutenoften find Jatob Rusel, Gebruder Model, Low Somsburger, Samson Herrmann, Iftor Levi, Isac Seeligmann, Ibw Billstetter u. f. w.

Speceren : Sandlungen find in Karlsruhe 20 bis 30, Frucht : und Biebbanbler über 30, u. f. w. Much ber lettere handelszweig ift fast gang in ben Sanden

ber Juben.

Die Bolte = und allgemeinen miffenschaftlichen Bil= bungs = Unftalten Rarlerubes find : 1) die allgemeis nen Rnabenfdulen fur Die lutherifche, reformirte und tatholifche Jugend, in welchen Religion, Arithmer tit, Geometrie, Naturgefchichte, Geographie, beutsche, befonders vaterlandifche Geschichte, beutsche Sprache, Schreiben und Gingen gelehrt wird. Die Eltern begab. len fur den Unterricht eines Rindes im gangen Sabre nicht mehr, als einen Gulben. 2) Die allgemeine Mabden : Schule, in welcher bie Tochter ber Ginmob= ner aller Claffen vom fechften bis jum brepgehnten Jabre ben ihrem Gefdlechte und ihrer tanftigen Bestimmung angemeffenen Unterricht empfangen. Er behnt fich über bas Lefen, Schreiben, Rechnen, Die beutsche Sprache, Raturlebre, Raturgefdichte, Geographie, Religion und Gefana aus. Das Schulgelb beträgt in ber Regel viere teljabrig von einem Rinde 24 fr. 3) Die R lein= Carle= ruber= und Garnifons : Odule; in ber lettern wird ber Unterricht unentgelblich ertbeilt. 4) Die Gonne tage : Schulen, in welchen die ermachfene Jugend im Rechnen und in Muffagen fur bie Sausbaltung geubt wird; auch werden bie Grundfage ber Geometrie und ber vorzüglichften Bewerbe gelehrt. Ginbeimifchen ber Befuch berfelben bis jum achtzehnten Sabre gur Pflicht gemacht. 5) Das Lyceum, welches gwar feiner Berfaffung nach rein evangelifch ift, aber Schuler aller Confessionen aufnimmt. Es ift gegenwartig in acht Claffen getheilt, mobon bie erfte ober oberfte ausschließ= lich die Borbereitung ju bem gelehrten Berufe giebt. Die Lehrgegenftande find : reine Logit, Rhetorit, lateis nifde, griedifde, beutfde und frangbfifde #) Sprache,

<sup>,\*)</sup> Die frangofifche Sprache wird in einem vollftanbigen Gurfus

Dathematif, Phyfit, Raturgefdicte, alte Gefdicte, Staatengefdichte, allgemeine Beltgefdicte, Geographie und Religion. Much ift jest mit biefem Loceum eine großere Ging : Unfalt und eine Realfdule berbunden. Lettere ift im Jahr 1812 fur Diejenigen Ocha-Ier errichtet worben, melde, nicht gum Studieren beftimmt, ju ben bobern Claffen bes Loceums, worin lateinische und griedische Sprace einen Sauptbestande theil bes Unterrichts ausmachen, nicht auffteigen wollen. Gie ergangt fich aus ber 5ten und 6ten Claffe bes Lyceums, und die Lebrgegenstande in biefer Real = Claffe find: Gefdichte, Beographte, Rechnen, Geometrie, Raturacididte, Phofit, Technologie und Ralligraphie. Miditebn Lebrer find in bem Enceum mit bem Unterrichte beschäftiget; eilf Davon gehbren biefer Bildungsanstalt ausschließlich an, und bie übrigen find in .an= bern Memtern angestellt und ertheilen nur in einzelnen Leftionen und Stunden Unterricht. Far ben gangen Unterricht gablen bie Schuler ber iften, 2ten und 3ten Claffe iabrlich 12 fl., die Schaler ber 4ten Claffe 10 fl., ber 5ten 4 fl. und ber 6ten Claffe 3 fl Der größte Theil ber Schuler gebet aus ber 2ten Claffe gur fogenannten Schreiberen, ober aus biefer und ber Real. Claffe gur Raufmannichaft und zu ben Runften aber. Much angebende Bunbargte, Thierargte, Architeften, Bariner u. f. m. fonnen unter vorausgefester Befabigung bie Borlefungen über Raturgefdichte, Phyfit u f. m. befuchen, fo wie mit bem Lyceum auch ein Institut far Chemie berbunden ift. 6) Die Bilbung 8 : Unftalt fur Bunbargte; es werben namlich fur folche Unterwundarate, welche nicht bes afabemifchen Unterrichtes im gan= gen Umfange beburfen , in dem burgerlichen Sofpitale Borlefungen über Unatomie, Chirurgie, Entbindungs= tunft u. f. w. gehalten werben , mabrend bie Schaler in bem Lyceum jugleich den Vorlefungen aber Abofit, Dis neralogie, Branit und Chemie bepmohnen tonnen.

Von Runft : Bildungkanstalten besitt Carlerube: 1) eine befentliche allgemeine Zeichenschule für die mannliche und weibliche Jugend aller Stande und jeden Alters. Der Lehrer an dieser Zeichenschule

von ber fünften Claffe an aufwarts burch alle Ubtheilungen gelehrt, und in ber letten Claffe werben auch Sprach = und Stniubungen gehalten.

wird bom Staate befoldet. 2) Die lanbicaftliche Beidenfdule, in melder ber Unterricht bon modentlich vier Stunden gang unentgelblich ftatt bat. 3) Die b b= bere Beiden= und Daleren: Soule, eigentlich eine Dripatanftalt bes Großbergoglichen Gallerie = Direc= tore Beder. 4) Das arditeftonifde Bareau bes Dberbau : Directors Beinbrenner, in Dem Die Bautunft gang wiffenschaftlich theoretifch und praftifch gelehrt wirb. 3) Die Theater : Schule, in welcher Dabden und Rnaben, welche geiftige und torverliche Talente baben, um fich ber Schauspieltunft mit Erfolg zu widmen, in ben erften Glementen ber Dramaturgie, ber frangbfifden und italienifden Gprache, bem Rech: ten , Langen und ber Dufit unentgelblichen Unterricht erhalten. Die Musgaben merben aus ber Theatercaffe bestritten. 6) Die Drufif: Schule, in ber nicht nur unentgelblicher Unterricht ertheilt wird, fonbern auch bie erforderlichen Inftrumente und Mufitalien ange= 7) Die Reitfdule, welche gwar eis fdafft merben. gentlich für den Sof und Udel bestimmt ift, aber auch jebem andern, ber die Reitfunft erlernen will, gegen ein bestimmtes honorar fur die Lebrer, ber Butritt frep Die abrigen wiffenfcafiliden und Runft = Bilbungs - Unftalten Karlerubes haben wir fcon oben an= geführt.

Much befist Rarisrube mehrere Sammlungen und Apparate für Biffenicaft und Runft. Dabin geboren : 1) bie Sofbibiothet, welche fich in einem Rebenge= baube bes Goloffes befindet, und jest über 70,000 Banbe Jahrlich werden far diefelbe 2,200 ff. gur Un= fcaffung neuer Berte und ju Fortfebungen berfelben berwendet. Gie ift zweymal in ber Boche, Mitmochs und Sonnabends, für Jebermann gebffnet. In bem, fur bie Lefenden bestimmten Gaal, find auch bie bor= auglichften Bitfcbriften und Journale, nebft mehreren literarifden Sandbuchern, aufgestellt. 2) Das Groß= bergogliche Untiquieaten und Dungfabinet, welches mit ber Sofbibliothef in bem namlichen Lotal vereiniget ift. Dan findet in bemfelben außer einer Sammlung von ohngefahr 450 ebmifchen Confular. und Kamilien : Mungen , jest auch mehrere Taufende taifer= liche Dangen, und barunter febr ausgezeichnete Stude ber Triumviren, Raifer, Cafaren und Raiferinnen. Ueberdieg befist biefes Rabinet eine Sammlung babie fder und anderer Dungen, fo wie verfchiebene Runft=

werte und Alterthamer bon Gold, Elfenbein u. f. m. 3) Das phofitalifde Rabinet, welches in bem Gebaube bes Lycrums, und zwar in vier geraumigen Bimmern, und zum Theil in einer Ballerie aufgestellt ift. und bie vorzäglichften Upparate jum vollstandigen Bortrage der Erperimentalphpfit, fo wie gum mechanifchen, optifchen und aftronomifchen Theil ber angemandten Mathematit enthalt. Die Inftrumente find von ben beften beutichen, englischen und frangbfifden Deiftern verfertiget. 4) Das Raturalien : Cabinet, meldes fich in bem Seitengebaude bes Schloffes unter ber Sofbibliothet befinder. 21m bollftanbigften ift die Minera= lienfammlung, welche überhaupt ju ben borguglichften Deutschlands gebort, und am ichwachften ift bas Thierreich. 5) Die Gemalbe= und Rupferftich= Gamm= lung in bem Utabemie. Bebaube. Gie enthalt eine Menge Meifterftude von Lucas Cranad, Solbein, Rem= brand, Rubens, Potter, Tenies u. f. m.; eine febr gabl= reiche jund toftbare Rupferftichfammlung, und eine Sammlung guter Abguffe ber porgaglichften Untifen. 6) Die Mobell=Rammer, bauptfachlich zum Unter= richte ber Gleben in ber offentlichen architektonifden Beidenschule bestimmt. 7) Der botanische Garten, welcher aber 6000 Gorten Pflangen, ohne die Bariationen, enthalt.

Bu ben bffentlichen Seil, und Rettungs Institusten Karlsrubes gehbren: 1) bas burgerliche hofpital, welches einen Fond von 19,000 ft. besit, und
ichtlich im Durchschnitt gegen 400 Krante, theils nuents
gelblich, theils fur ein maßiges Koftgeld aufnimmt.
2) Das Militar-hospital, bessen Ausgaben aus
ber Kriegscasse bestritten werden. 3) Das Krantens
Dienstboten-Institut, nach welchem für mäßige
Beyträge, welche die Dienstberrschaften leisten, ihre ers
trantenden Dienstboten in das burgerliche hospital aufs
genommen werden. 4) Das Juden : hospital für
arme inländische sowohl, als auch fremde arme Juden
bestimmt, bessen Fond die Beyträge der Karlsruber Ju-

bengemeinbe bilben.

Die ordentlichen Einnahmen ber Stadtcaffe Rarlsrubes bestehen aus bem Stand und Boutiquen =, so
wie bem Shmgelde, aus den Receptionstaren, bem
Schutzelde, dem hauszins von vermietheten stådtifchen
Gebäuben, ben Antheilen an den fallenden Strafen,
ben Fleischabmag und Raufhaus Gebühren. Im Gan=

gen beträgt diese Einnahme im Durchschnitt jährlich lich 10,000 Gulden, mahrend die regelmäßigen Lokals Abgaben der Burgerschaft Karlsruhes, mit Ausnahme der Brandasseurations und Stadtbeleuchtungs Bepträge, sid jährlich auf ohngesähr 18,000 fl. belaufen. Auch zu allen Staatbabgaben konkurriren die Karlsruhe Bürger. Das Grundseuer-Capital beträgt 522,518 fl. und das Hauferleuer-Capital 5,384,375 fl. Schulden hatte im Jahr 1813 die Restdenzstadt Karlsruhe 146,349 fl. Zept mbgen sie wohl nahe an 200,000 fl. betragen.

Bu ben Vergnügungsplägen ber Karlsruher gehberen außer mehreren Garten im Bezirke ber Stadt. bes sonbers die englische Unlage wer dem Etslinger Thor und das Promenadenhaus. Erstere zieht sich bis an das Beiert heimer Bab hin, und bietet überall Aushepunkte dar. Bu Beiertheim ist in dem schon angelegsten Marbeschen Wittwochs Tanzmusik; auch wird hier Sonntags Besellsschafts-Tasel gegeben. Eine Viertelstunde von Beiertheim liegt das Jadschloß Scheiben hard in einer stils-

len angenehmen Begenb.

Das sogenannte Promenabenhaus, zu bem bom Ettlinger Thore aus eine Allee, und dann ein zu beiden Seiten mit hoben Sichen und niedern Gebuschen bewächsener Weg führt, besteht aus einem Wirthschafts- Gebaude und einem großen Tanzsaal. Die entferntezren Belustigungsorte der Karlstuher sind das eine halbe Stunde entfernte Landstädtchen Mahlburg, wohin man langs und durch den killen hartwald tommt, tann Ruppur, Gottesau, Killensfeld und Pilceshaus. Letteres, ein geschmadvolles Wirthsbausgebaude, liegt in der Mitte der von Karlsruh nach Durlach führenden Allee.

Gotte sau, ein ehemaliges Benediftiner Kloster und nachberiges Rammergut, liegt eine Biertestlunde von Karleruhe und war bis zum Jahr 1818 als Octonomie Unstalt berühmt. Es enthalt: 1) das Schoß, als die ehemalige Ubten, wovon aber bermalen nur der untere Stod bewohndar ist; die zwen obern Stodwerke enthalten die Fruchtspeicher, und in dem großen, gewölbten Reller ist ein Lager der Hofweine; 2) den sehr gerräumigen Meierhof, mit mehrern Detonomie-Gebäuden, Dienstwohnungen u. s. w. 4) Eine doppelte Neihe von Wohnungen, Magazinen und Stallungen für den unter das großberzogliche Oberstallmeisteramt gehdrigen

berricaftliden Baufuhr : Stall. Ginwohner hatte Gots tesau bisber 102, wobon fich 11 im Ochlog, 39 in ber Deleren und 52 im Baufuhr-Stall befanden. Un Granden enthalt das Rammergut, außer den geraumigen Ge= muß- und Obstgarten, 383\ Morgen Meder und 403 Morgen Biefen. Bey bem Felbbau mar bie 2bechfefwirthichaft eingefahrt; auch murden Berfuche unternom= men, die aus der neuen Theorie des Aderbaues bervorgeben, fo baf biefes Rammergut als eine Dufter-Un-ftalt fur bie Landwirthichaft zu betrachten mar. Als. Mittel gur Berbefferung bes Aderbaues murben borgig= lich zwedmäßigere, Beit und Rrafte erfparenbe Wiferwertzeuge angewendet. Erft der bochffeelige Großbergog Rarl bat im 3 1818 diefe landwirthschaftl. Dufter Unffalt aufgehoben, und Gottesau in eine Artillerie=, Ravalles rie: und Train: Raferne vermandelt. Die Meder und Biefen find an die Karleruber Burger berpachtet wors den, und die Meieren murbe nach Scheiben barb Der Stamm bes Rindviebs, bas fich bieber verlegt. in Gottebau befand, ift aus bem Canton Bern gezogen; gur Radaucht wurden immer Die fconften Ralber auserfeben, und bie Stierfalber bon berfdiebenem Alter gur Beredlung ber Rindbiebzucht an Gemeinden und Pris vatperfonen um billige Preife berfauft. Daben mar die Stallfatterung eingeführt, mabrent die Saupinubung bee Rindviehe, wegen ber Rabe ber Refibeng, in bem tagliden Bertauf frifder Dild beftanb.

#### II.

## Der Murg= und Pfingfreis.

Seine Grenzen find: gegen Often das Ronigreich Burtemberg, gegen Siden der Kinzigfreis, gegen Besten ber Robein und gegen Norden der Redarfreis. Er enthält 182,336 Einwohner, und besteht aus den Oberamtern Pforzbeim, Naftatt und Bruchfal, und aus den Bezirtsamtern Carlsrube, Durlach, Stein, Eppingen, Bretten, Baben, Gernsbach und Ettlingen.

### 1) Begirfsamt Durlad.

Es hat 12,579 Einwohner und folgende Orte: Durlach, Stadt an ber Pfing und Sin bes Rreis-

Directoriums, eine Stunde bon Rarierube entfernt, mobin eine fcone, aus italienifden Dappeln bestebenbe Allee in einer bolltommen geraben Linie fabrt. Stadt mehr in ber altern als neuern Gefchichte merfmarbig, bat 3,873 Ginwobner, und war einft ber Sauptort bes Baben : Durlachifden Landes, fo wie bie Refi= beng ber Martgrafen aus biefer Linie, bon Rarl XI. an, welcher Pforgheim verlief, bis Rarl Bilbelm Die Refibengfabt Rarleruhe erbaute. Gebensmerth find in Durlad die bortreffliche Orgel in ber Stabtfirche, ber großbergogliche Soffeller burch feine Musbehnung, Große und Schonheit ber Raffer berahmt, bas Schloß und bie romifden Denfmaler, welche in bem Garten beffelben aufbewahret werben. Gie befteben aus 4 ftei= nernen Begfaulen, welche unter ben Raifern Caracalla, Clagabalus und Alerander Generus auf ber burd bie Detumaten giehenben Secrftrage gefest worben maren, einem Berfules : Altar und einige andere Greine mit Inschriften. Much befinden fich in Durlach eine Raferne, ein Militar : hofpital und ein Reithaus mit Ravallerie : Stallungen. Auf einem naben fleinen Berge erhebt fich bas fogenannte Schlogden, ein gemeinschaft= licher Bergnagensort ber Durlacher und Rarisruber. Befonbers mertwarbig aber ift ber an Durlach gren= gende Thuemberg, beffen Sobe bon ber Biegelbutte an bis jum Luftbauschen faft in geraber Linie gegen 1,200 und von da bis jum bochften Puntte 86 Schritte betragt. Auf Diefem Berge, Der burchans, mit Musnabme eines fleinen Dlates oben am Thurme, fultibirt ift und mit Betraibefelbern, Dbft = und Beingarten prangt, befand fich foon unter ben Romern ein acht: ediges Raftell, und noch jest erblidt man auf bes Berges Spipe einen alten fehr folib gebauten vieredigen Eburm. Db er von ben Romern abstammt, ober gu ber uralten feften Burg Bredingen geborte, ift gwar nicht gang bestimmt entschieben; doch bat lettere Dei= nung bor erfterer mit Recht ben Worzug. Gine fcmale Benbeltreppe fabrt burd ein Ungebaube neuerer Bauart bis zu ber außerften Sobe bes Thurms, mo man eine berrliche Mueficht genießt.

Die vorzäglichsten Nahrungsquellen Durlachs find Aders, Obst = und Beinbau, und ber Betrieb der hand= werke. Die Stadt hat 2,943 Morgen Aeder, 2,443 M. Wiesen, 650 M. Beinberge und 3000 M. Bald. Außer bem Setreibe und andern Feldfrüchten wird besonders

viel Krapp erzeugt nnd verarbeitet. Auch die Obsituletur ift hier sehr weit gediehen; fast die ganze Gemars fung ift mit Obsibaumen bepflanzt, welche eine Menge bes ebeisten Obstes bervordringen. Aber der Wein, welcher hier ebenfalls in Menge erzeugt wird, ist von keiner kesondern Gate. Der hiefige Getreidemartt ift eis mer ber betrachtlichten im Großberzogthum. Auch hat Durlach eine Fapencefabrit, welche 50 bis 60 Arbeis ter beschäftiget und Herrn Bentiger gehort.

Un, Dorf und Filial in der Rabe von Durlach, mit dem hofe Killensfeld, mit 360 E., 59 Bohn= und 83 Rebengebauben.

Berghaufen, Pfartborf, an ber Strafe von Durlach nach Pforzheim, 1 St. von Durlach, mit 750 E. 137 Bohn und 238 Nebengebauben.

Grbbingen, Markifleden, & St. von Durlad, an ber Pfing, mit 4,696 E., 209 Bohn = und 334 Nezbengebauden; bier wird starker Kropp= und Beinbau getrieben; gegen Berghaufen liegt bie große Krapp= und Blebzuder Fabrit von Seeligmann und Compag. in Karlsruhe. Die erstere gehbrte vormals den Markgrafen Friedrich und Ludwig von Baden.

Grunwettersbach, Pfarrborf, 1 St. von Durs Iach auf ber Sobe bes Gebirgs, bas bas Albihal vom Pfingthal scheibet, mit 788 E.

Sohen wetterebach, chemals Darrenwetterebach, Dorf und Schloß & Stunde von Durlach, bem Freysberrn Schilling von Canstatt gehörig, mit bem Bagens bof 516 E. Ein Theil ber Einwehner nahrt sich von Berfertigung ber Befen und Schwefelhblzer, welche ftart in die umliegende Wegend abgesett werben.

Palmbad, Pfarrborf, mit 218 G. Es murbe pon frangbfifden Ausgewanderten erbaut und ift 11 St.

pon Durlad entfernt.

Sbllingen, Pfarrdorf, an der Pfing, 1\frac{1}{2} St. von Durlach, mit 832 C., 453 Bohn= und 269 Rebenges bauben. Rabe baben find eine Ziegelhutte und ein Gisfenhammerwert. Diefer Ort hat guten Weinbau.

Stupferich, Pfarrdorf, 1 St bon Duelach, mit

690 E. , 95 2Bohn = und 178 Debengebauben.

Beingarten, großer Martifieden auf ber von Brantfurt nach Bafel fuhrenden Bergftrage, 2 St. von Durlach und ebensowelt von Bruchfal. Der Ort gable

2.646 E. mit 262 Bohn : und 156 Rebengebauben, und bat ftarten Rrapp - und Beinbau.

Bolfartemeyer, Dorf und Filial von Durlach,

mit 280 E. , 45 Bobn = und 75 Rebengebauben.

### 2) Lanbamt Rarierube.

Daffelbe enthalt 15,800 Ginwohner und nachftebenbe Drie.

Beiertheim, Dorf an berulb, eine balbe Stunde bon Ragisrube, mit 566 Ginwohner. Langs ber Alb fino bier an 30 Badfabinette angebracht, in welchen nach Belleben taltes ober warmes Flufmaffer, ober auch fanftlich bereitete Baffer die Bannen fallen. fiae ichone Darbeiche Gaftbof, beffen fcon oben ermabnt murde, ift nad Beinbrenners Plan erbaut. Bor bem Saufe befindet fich ein gefcmadvoll angelegter Garten. Diefes Gafibaus, mit feinen foonen Umgebungen , wird befonders Mittmoche und Conntags. bon den Rarlerubern ftart befucht, ba bffentliche Zang= . beluftigungen fatt finben.

Blantenloch, Pfarrdorf, an ber Pfing und am Sartwald, mit 966 G., 145 Bobn: und 303 Rebengebauben und bem Schloffe Stutten fee, einer lanbes=

herrlichen Stuteren.

Bachig, Dorfden von 114 Ginwohnern.

Bulad, Pfarrdorf, 1 Gt. bon Karlerube, mit 569 G. und bem Groffbergogliden Jagbicolie Scheibenberdt, wo fich eine berrichaftliche Deieren befindet.

Darlanden, Pfarrborf am Dhein, mit 910 Gin= mohnern, welche befonders gute Pferte gieben.

ift eine ftart benutre Mbein: Ueberfahrt.

Deutsch-Reureuth, Dorf, an ber Seerftraße nach Mannheim, 12 Stunde bon Karlerube, mit 740 Einwohnern, 121 Bohn, und 118 Rebengebauben Eggen ftein, Pfarrborf an ber Sceiftraße nach

Mannheim, 2 Stunden bon Rarlerube, mit 846 Gin=

wohnern, 144 Bohu - und 99 Rebengebauben.

Friedrichsthal, ein Dartiffeden, welcher im-Sabr 1699 unter bem Marfgraf Friedrich Magnus bon ben reformirten frangbfifchen Emigranten erbaut murde. Er gablt 696 Ginmobner, welche befonders viel Tabat bauen , und 90 Bohn = und eben fo viel Reben= aebaude.

Graben, ein Schbner Martifleden, ber ehemals ein feftes Ohlog und ein eigenes Umt batte.

liegt an ber Mannheimer heerstraße, 4 Stunden von Rarlbrube, und ift gut gebaut. Er enthalt 4,167 Gine wohner, 459 Bohn, und 468 Nebengebaube und hat eine Post und eine Upotbete.

Granwintel, Dorf von 243 Ginwohnern, mit

einer Effigfiederen und Startefabrif.

Sagsfelben, Dorf am Unfange bes hartwalbes,

1' St. von Rarisruhe, mit 489 Einmohnern.

Sochftetten, Dorf, nabe am Mbein, 31 Stunde

von Rarlerube , mit 358 Ginwohner.

Antelingen, Dorf am Rhein, 11 Stunde von Rarleruhe, mit 1.224 Einwohnern und einer fehr fres quenten Rhein- Ueberfahrt auf frangbfifcher Seite.

Liedolebeim, großes Dorf, von 1,341 Ginmob=

nern, 4 Stunden von Rarlerube.

Lintenbeim, Pfarrdorf, an ber heerftrafe nach Mannheim, mit 860 Ginwohnern, 112 2Bohn. und eben

fo biel Rebengebauben

Mühlburg, Stadtchen an der Heerstrafe nach Mastatt und & Stunde von Karleruhe, wohin eine aus Aborn und Pappeln bestehende Allee führt. Dieser Ort, welcher 759 Einwohner, 100 Wohn: und eben so viel Rebenzedaute so wie mehrere gut eingerichtete Gasthbse bat, wied vorzüglich an Sonntagen von den Karlerubern steilig besucht. Es sind hier 18 Weber, welche bessonders Leinendamast verfertigen, und eine Kassechurcher vogate-Kabrit. Kerner eine sehr bedeutende Bierbraueren und Estig-Kabrit, welche der fresbertlich von Selteneckschen Kamilie gehört und ftarten Absat durch Mühlburg sieht ber stößbare Landgraben, welcher bey Rühpur aus der Allb geleitet ist, und sich unterhalb Mühlburg wieder mit der Allb vereiniget.

Mintheim, Dorf, eine halbe Stunde von Durlach,

mit 401 Einwohnern und einem Entenfange.

Rappur, Pfarrborf, an der Alb, eine fleine Stunde von Karlerube entlegen, mit 780 Einwohnern, 109 Wohn= und 194 Nebengebauben. hier befinder fich eine wohleingerichtete Leberfabrit und eine Wascheren ber spanischen Wolle, welche bas Großherzogliche Schäferren Institut liefert.

Musheim, Dorf, von 776 Seelen, 41 Ctundenvon Karlerube, und 4 Stunde von Philippoburg. Es

werden bier vorzägliche fcone Pferbe gezogen.

Schrbd, Dorf am Rhein, 2 St. von Carlerube entfeint, mit 400 Ginwohnern, einem guteingerichteten

Saien, einer ftart benutten Mhein- Ueberfahrt, und 2 Speditionshandlungen. Die meiften Gater, welche man aus Holland in die Schweiz, einen Theil von Ita- lien, und das obere Schwaben verfendet, werden hier ausgelaben und von da zu Land spedirt. Auch ist bier eine Posthalterep.

Spod, Dorf an ber Pfing, mit 837 Ginwohnern,

welche einen borgugliden Blachsbau haben.

Staffort, Dorf und Filial von Spod', mit 590

Ginwohnern.

Belfc : Reurenth, Dorf, von frangbfifden Blachtlingen erbaut, bart an Deutsch : Reureuth gelegen, mit 420 Ginwohnern.

# 3) Dberamt Brudfal.

Es ift im Sahr 1819 aus dem Ctadt und Lundamte Bruchfal gebildet worden, und jablt 26,819 Ginwohner barinn:

Brudfal, Stadt und ehemale Refibeng ber garftbifchoffe von Speper, an bem Galgbach, 5 Grunden von Rarlerube und 8 Stunden von Dannheim entlegen. Gie bat 2 Borftabte, ein fcones Schloß mit einem angenehmen Garten, eine große Caferne, bier Pfarrs und brep Rebenfirchen, wobon bie St Peterefirche nach einem boben Style erbaut ift, eine Poftvermaltung, eine lateinifche Schule, ein Militarbofpital und ein febr amedmaßig eingerichtetes Sofpital ber barmbergigen Braber, in bem jugleich dirurgifche Borlefungen far angebenbe junge Bunbargte gehalten werben. Ginm. gablt bie Stadt 5,550, welche fich befonders von Beinbau, Sandwerten und bem Strafengewerbe nahren. Mufer ber Stadt, gegen ben Rhein, befindet fich die Galine, beren Brunnen gu Ubstadt ift, welche im Jahr 1748 errichtet murbe und brep Grablerbaufer bat, aber bon feiner großen Bebeutung ift, ba bes Sahres nicht mehr als 7000 Centner Galg erzeugt werben.

Buchenau, Dorf, eine Gtunde von Bruchfal, mit

640 Ginwohnern.

Forft, Dorf, eine halbe Stunde von Bruchfal, mit 830 Ginwohnern.

Sambruden, Dorf von 678 Ginwohnern. Geibelebeim, Fleden, 4 Gt. von Brudfal, mit 1,840 G., welche landliche und ftabtifde Gewerbe treiben. 5elmsheim, Dorf, 11 St. bon Bruchfal, mit

Rarlsborf, (vormals Altenbarg) eine neue Dorf-Anlage, aus den bahin gezogenen Bewohnern ber Rheingemeinde Dettenheim, welches durch die Rhein- Ues berschwemmungen zernichtet worden ift. Die Zahl der Einwohner beträgt 450.

Lang enbruden, grofes Dorf an ber heerftrafe nach Seibelberg, 21 St. bon Bruchfal, mit 1,196 Gin-

wohnern und einem wenig besuchten Babe.

Mingolsheim, Martifleden, von 1,480 Einwohnern, wo im breyfigiabrigen Kriege ber tabne Mansfelb ben General Tilly schlug In ber Nabe ift bas landesherrliche Schloß Riglau, woselbst die Invaliben bes Großberzoglichen Militars sich befinden.

Reuenburg, Dorf bon 340 E.

Reuthardt, D., 1 St. von Bruchfal, mit 440 C. Dber: Grombad, D., mit einem alten Schloffe und 600 Ginwohnern.

Dber Demisheim, Dorf von 879 Cinwohnern. Dbenheim, Martifleden, zwischen zwen hoben Bergen, 3 St. von Bruchsal, mit 1,460 Einwohnern. Dier war ehemals eine berahmte Beneditiner Abten, aus ber ein weltliches Ritterftift entstand, welches nach Bruchsal verlegt murbe.

Deftringen, großes Dorf, bon 1,660 Ginmob=

nern, welche ftarten Beinbau treiben.

Stettfeld, Dorf, 1 St. bon Bruchfal, auf ber

Strafe nach Seibelberg, mit 720 Ginwohnern.

ubstatt, Dorf, 1 St von Bruchfal, an der Strafe nach Beibelberg, mit 980 G. Mit dem Salzbrunnen fur bie Bruchfaler Saline.

Unterbwisheim, großes Dorf, eine Stunde von Bruchfal, mit 1615 Ginwohnern, welche einen guten

Bein erzeugen.

Untergrombach, großes Dorf, eine Stunde von Bruchfal, an der heerstraße nach Karlernbe, von 1,150 Einwohnern, welche fich von Feld und Beinbau nahe ven und befonders viel hanf erzeugen.

Beiber, Dorf, 11 St. von Bruchfal, mit 630 E. Beutern, großes schwes Dorf, von 4,219 E.

4) Bezirtsamt Eppingen. Daffelbe hat 15,657 Einwohner und folgende Orte: Eppingen, Stadtu. Amtssit and. Elsenz, unweit ber

Digitation by Google

wurtembergifden Grenze, an ber heerstraße von Brudfal, nach heilbronn. Sie hat 340 haufer und 2,471 E.
welche hauptsächlich von Aderbau und handwerten les ben. Unter ben lettern ift bie Leineweberen am bedeuxtenbften. Eppingen hat eine Posthalteren.

Adelehofen, Dorf, bem Grafen von Reipperg

gebbrig , mit 316 Ginwohnern.

Bermangen, Dorf, bem Grafen von Bicfer und bem Freph von Berlichingen gehorig, mit 860 E.

Dambof, Sof mit 42 G.

Cichelberg, Dorfchen, nebft bem Stifterhof von 213 E., 1 St. von Doenheim.

Elfeng, Dorf am Urfprunge bes Elfengbaches,

mit 819 G., bem Gurften von Leiningen gehbrig.

Gemmingen, ein ju & bem Frepherrn von Gemmingen, und ju & bem Grafen von Neipperg gehbriges Dorf, von 1,067 Ginwohnern, welche einen febr ergies bigen Aderbau haben.

Silsbach, Gtabtden im Elfenggau und (Junghof) von 1,092 E., beren Saupinahrungsquellen Aderbau und handwerte find. Es gehort dem Furften von Lei-

ningen.

Ittlingen, ein bem Frepheren von Gemmingen gehoriges Dorf, in einer getreibereichen Begend, von 1.164 Ginwohnern.

Landshaufen, Dorf mit 620 Ginmohnern.

Mablbach, Dorf in einem schonen Thale, 4 St.

bon Eppingen, mit 530 Ginwohnern.

Riechen, Dorf am Elfenzbach, bem Farften von Leiningen gebbrig, mit obi Ginwohnern, welche befone bers guten Sauf bauen.

Robebach am Gieghabel, Dorf am Elfengbach,

mit einer Burg und 740 Einwohnern.

Soluchtern, Dorf an ber Strafe von Bretten nach Seilbronn, mit 730 E., welche fich befonders vom Weinbau nahren, biefes Dorf ift von murtembergifchen Befigungen eingeschloffen.

Stebbach, Pfarrdorf, welches mit ber Burg Strefe chenberg 651 Ginwohner hat und dem Grafen bon Des

genfeld. Schonburg gebort.

Sulgfeld, Dorf im Rreidgan, mit einem Schloffe und 1,593 Einwohnern, bem Freyd. v. Goler gu Mas vensburg geborig. Es wird hier Gips gewonnen.

Tiefenbad, Dorf, mit 671 G. und Beinbau.



# 5) Bezirtsamt Bretten.

Es gablt 19,437 Ginmohner und enthalt folgenbe

Bretten, Stabtchen u. Umtefit an b. Salzbach und an ber heerstraße nach Stuttgart, mit einer Posthalteren, 334 Saufern u. 2,613 C., welche von Aderbau, Biebzucht, Beinbau und handwerten leben. Hier wurde ber beruhmte Melanchthon geboren.

Babubruden, Dorf von 261 Ginwohnern

Bauerbad, Dorf, mit Schwarg : Erbhof und mehreren Dublen, von 610 Ginwohnern.

Bachig, Dorf von 390 Ginwohnern.

Diedelsheim, Dorf, & St. von Bretten, mit

650 Cinwohnern.

Flebingen, Dorf im Rraidgau, von 1,091 G., bem Grafen von Metternich zu Gracht gebbrig. Sier ift eine Papiermuble.

Boche beim, Stabten im Rraidgau, nebft bem Althof von 1.390 E., deren hauptnahrung im Aderbau

und Sandwerten befteht.

Gondelsheim, Martifieden, (mit den Shfen Erbbeerhof und Bonartehaufen) von 1,471 Einwohnern, welche von Ader- und Weinbau, dann Biebzucht leben

Bhl aufen, Dorf, & Gt. bon Bretten, mit

530 Ginwohnern.

Rirnbad, Dorf, gemeinschaftlich mit Beffen-

Darmftabt. Der babifche Untheil enthalt 460 C.

Mengingen , Dorf im Rraidgan, von 1167 E., bem Brn. v. Mengingen gehbrig.

Dingesheim, fobner Fleden an ber Kraich, 2 Stunden von Bretten, mit 998 Ginwohnern.

Reibsheim, D. 2 Gt. von Bruchfal, mit 910 E.

Dberader, Dorf von 435 Ginm.

Rintlingen, Dorf, & Stunde von Bretten, mit

Ruit , Dorf und Rotenberger Sof, an ber Bure

tembergifchen Grenze, mit 490 Gint.

Sidingen, Dorf und Schloß im Rraichgau, mit

Spranthal, Dorf von 170 Einwohnern. Baigenhaußen, Dorf mit einem Bade und 869 Einwohnern.

### 6) Dberamt Pforgheim.

Es besteht aus bem ehemaligen Stadt : und Land annt Pforzheim und enthalt 24,411 Einw. Darin

Pforzheim, Stadt und Oberamtssit am nbrblichen Eingange des Schwarzwaldes, wo fich die Nagold u. Burne mit der Enz vereinigen, in einem Thale, das sich von Werften nach Often ziebt. Sie hat drev Borftabte, wobon die Brbbinger Borftadt am westlichen Ende der Stadt, die Uue ienseits der Enz, und die Altstadt vor dem bsteichen Thor, in einer Entfernung von 520 Schrittenliegt. Die lettere war vor den franzbsischen Berheer rungen im 47ten Jahrhundert mit der Stadt verbunden.

Straffen hat Pforzbeim 25. und Gebaude 786, worunter 649 Bobnhaufer find. Ochbne bffentliche Gebaude
giebt es in Pforzbeim nicht, und außer dem Marktplage,
auch teine bffentlichen Plate. Die schone Stadtfirche
wurde im Jahr 4789 ein Raub der Flammen. In der
nach gothischer Urr gehauten Schloftirche besindet sich
bie großberzogliche Familiengruft.

Einwohner zählt Pforzheim 5,480, beren hauptsächlichste Nabrungsquellen Gewerbe und handel sind. Um
merkwürdigsten sind die Bijouteriefabriten, beren es 21
giebt, und worunter die der Hru. F. Bobenberger, Gebrüder Kiehnle, hünich u. Comp., Bujdro . Comp.,
Lenz u. Comp., Dening u. Comp., Bittwe haagen und
Sohn, Bentiser und Sievert, Dittler u. Comp., hartborn u. Comp., die bedeutendsten sind, und auch die
Hauptmeffen Deutschlands beziehen. Ihre Golbsabritate curfen nicht unter 14 Karath halten, wozu eine
eine eigene Grußberzogliche Controlle aufgestellt ist. Man
tann den Werth der verkauften Waaren in den letten
Zeiten jährlich auf 600,000 Gulden anschlagen, während die Zuhl ber Arbeiter in diesen Fabriten auf 900
bis 1000 Abpse steigt.

Die abeigen Fabeilen Pforzbeims find: 4) eine Uhrenfabrit, welche aber von teiner großen Ausbehnung ist; 2) die Tuchfabrit von Gulich und Finken stein, welche sich einem hoben Grade der Bollommenbeit nastert und bloß feine Tucher und Cassmire verfertiget; 3) ie im Jahr 1806 errichtete Saffanfabrit, welche mit ihren Gaaren auch die Frankfurter und andere Meffen bezieht; 4) eine Türfich voer Rothgarnfarbesrey, die seit 1809 besteht: 5) eine im Jahr 1804 errich

tete chemische Kabrit; 6) das Rupferhammermert, welsches nit vier hammern arbeitet; 7) die seit 1811 bestes bende Eisendrathsabrit; 8) das Eisendrammerwert von Libell und Ben fieser, welches mit 4 großen und 3 tleinen Feuern, jahrlich ben 500 Centner Staab und Baineisen von guter Qualität liefert Auch hat Pforzeheim 17 Robgerberenen, und an der Nagold und Burm ift eine Leinwandbleiche, auf der jahrlich gegen 100,000 Ellen Leinentuch gebleicht werden.

Der Sandel von Pforgbeim wird befonders burch tie Bereinigung ber Biuffe Eng, Ragelb und Burm, fo wie burch bie Beeiftrafe, welche aut Frantreich in Das jubliche Deutschland fahrt, begunftiget. 21m bebeu= tendften ift ber Solghandel, melder von brep Gefells Schaften betrieben wirb. Die altefte ift ber Tlogver= ein, welcher fcon feit bem Sahr 1745 befteht, und jest besonders mit Baubol; und Cagemaaren in Die Begen= ten bes Redars und Rheins handelt. Die gwepte Solge compagnie ift im Sahr 1801 unter ber Firma: Bbb= ringer, Maver und Compagnie, und die britte im Sahr 1809, unter ber Firma: Daper und Frigborf, entftanden. Gie liefern großes Sannen- und Gidenholy unmittelbar nach Solland. Der Fond ber zwepten holzeompagnie betragt 1 Million Gulten und ift in 250 Actien getheilt. Gin zwepter anfehnlicher Sanbelszweig Pforgheims ift ber Bertehr mit Del, bas Much ber Weinhandel auf 5 Delmühlen bereitet wird. ift nicht unbetrachtlich , und ber Betreibe . und Bich= bandel wird burch bie Frucht- und Birbmartte beforbert. Den Specerey = und Ellenmaarenhandel betreiben 20 ofs fene Laben.

Die Lebranstalten Pforzbeims besiehen: 1) aus einer Anaben : und einer Madden Schule, beren jede einen eigenen Lebrer mit einem Gehalfen bat; 2) aus einem Padagogium, in welchem von bren Lebrern, Resligion, Geographie, Geschichte, Naturgeschichte, Kalligraphie, beutsche Sprache, Arithmetit, Gometrie, Latein und Griechsch gelehrt wird.

Un wohlthätigen Unstalten und andern Stiftungen besitt bie Stadt folgende: 4) die allgemeine Ummenanzstalt, mit der eine Spinnschule verbunden ist; 2) der Stipendienfond für Studierende, welcher im Jahr 1810 die Summe von 17,300 fl. betrug; 3) die im Jahr 1792 erzichtete Barger- Wittwencasse; 4) die Fibster Witt-

wencasse zur Unterftabung ber Wittwen und Baisen ber Klbser. \*) Der Fond derfelben betrug in ben lettern Jahren 24.000 fl.; 5) bas adeliche Frauleinstift, welches ben ber Mediatisirung ber beutschen Reichsritterschaft unter ben besondern Schut von Baben fam; 6) bas Irren und Siechenhaus. In Pforzheim ift eine Postverwaltung. Auch wurde hier ber berühmte Reuchlin geboren.

Auerbad, Dorf und Filial bon Langenfteinbad,

mit 390 Ginmohnern.

Baufolott, Dorf an ber Bartembergifden Grenge,

mit 698 Ginm.

Bröting en, Dorf, eine halbe Stunde von Pforgebeim, mit 1,092 Ginw. und einer vorzüglichen Eripe pel Grube.

Badenbronn, Dorf, 1 St. von Pforgheim, mit

566 Ginw.

Dietenhaufen, Dorfden bon 139 Ginm.

Dietlingen, Dorf an ber Landstraße von Pforze heim nach Ettlingen, von 1,109 Einwohnern. Auch bier wird ein fehr guter Bein erzeugt, fo wie fcbner bunter Marmor gebrochen.

Dillftein, Dorf und Filial bon Pforzbeim und

Beifenftein, mit 569 Ginm.

Duren, Rarlebaufen, Dorf, 2 St. bon Pforgbeim,

mit 710 E.

Elmen bingen, Martifleden, bon 927 Ginm., 2 St. von Pforzbeim gelegen. Es wird bier befonders biel und vorzüglich guter Wein gebaut.

Gutingen, Dorf an ber Eng, 1 St. bon Pforge

beim, mit 646 Ginm.

Saidad, Sof, mit 24 Ginm,

Suden felb, Dorf, in einer rauben Gebirgege gend, 1 St. von Pforzheim, mit 470 Ginm.

Ifpringen, Dorf, '1 St. von Pforgheim, mit

789 Ginw.

Strer fpach, Dorf, 31 St. von Pforgheim , mit 570 Ginmohner und ber Schleemuble.

Riefelbronn, Dorf bon 710 Ginw.

Langenalb, Dorf an der Alb und ber Burtems

bergifden Grenge, mit 380 Ginm.

Langen fte in bad, Dorf, 31 St. von Pforzheim, mit 891 Ginw. und einem Babe, beffen heilfame Quele

<sup>\*)</sup> Man gabit in Pforzheim 96 Floger,

len schon in ben altesten Zeiten bekannt waren. Das biefige landesfürsliche Badebaus besteht aus 40 Zimmern, 2 Speifesalen und 2 Tangfalen. Es ift hier so- wohl für die Bequemlichkeit, als für bas Bergnugen ber Rurgaste gut geforat.

Riefern, icones Dorf an ber Eng, 11 St von Pforgheim, mit 4,039 Ginw. und einer Papiermuble.

Much machft bier einer ber vorzäglichften Beine.

Mottingen, Dorf 2 Stunden von Pforzheim, mit 625 Ginw. (mit Darmebach).

Dber: Mutichelbad, Dorf bon 277 Ginm.

Defdelbronn, Dorf an ber Bartembergifchen Grange, mit 849 Ginm.

Spielberg, Dorf und Filial von Langenfteinbach,

mit 490 Einw.

Steinegg, Dorf, von 290 Ginm, bem Frenh. von Gemmingen = Steinega gehbrig, welcher auch noch folgende Obefer in biefem Oberamte besitht: Samberg, mit 375, Sohenwarth, mit 254, Lehningen, mit 302, Mahlhaufen, mit 430, Neuhaufen, mit 653, Sch bilbronn, mit 302, und Tiefenbronn, mit 710 Ginm.

Thiergarten, auch Bolfgarten, einzelne

Sanfer von 24 E.

Unter=Mutschelbach, Dorf von 250 Ginm. Beiler, Dorf von 420 Ginwohnern, 3 St. von forzbeim.

Barm, Pfarrborf, am Bache Barm, welches mit bem Schloffe Liebened bem Fregh. bon Leutrum. Ertine gen gehort und 480 Ginmobner bat.

### 7) Bezirfsamt Stein.

Daffelbe bat 11,675 Einw. und feine Stadt, fon-

bern nur folgende Bleden und Dorfer:

Stein (nebst ben Sbfen Beilbronn und Schalfene berg), Martificden und Amtesit, 4 Stunden westlich von Carleruhe, mit 170 Saufern und 1,284 C., welche Lande wirthschaft und handwerte treiben. Unter ben lettern find 18 Leineuweber, und in ber Rabe bie Muine Stein.

Bilfingen, Dorf, & St. von Stein, mit 530 G.

Darrenbudig, Dorfden bon 180 G.

Eifingen, Dorf, in einem angenehmen Thal, I St. von Stein, mit 607 Ginwohner und vortrefflie dem Beinbau.

Erfingen, D. eine St. bon Stein, mit 960 E., welche guten Bein erzeugen (mit bem b. Giebdichfur):

Bbbrichen (mit bem S. Ratharinenthal), D. 1 St.

bon Stein, mit 680 &

Ibblingen, großes Pfarrborf im Rraichagu, mit 1,800 €.

Rleinenfteinbach, Dorf von 305 E., an ber Strafe von Durlach nach Pforzbeim gelegen.

Ronigsbach (mit Johannisthalerhof und Trais), Schoner Da tifleden in einem frudtbaren Thale, & Stunde von Stein, mit einem Schloffe und fcbnen Barten ber Frenheren von Ct. Unbre. Er bat 1739 Ginwohnern, melde von Alderbau und Sandwerten Ieben; unter ben lettern befinden fich 18 Leinenweber. Bon biefem Drte find 75 unmittelbar landesherrlich, bie abrigen 7 geboren ben Frenberen von St. Unbre.

Rugbaum, D. ven 590 E.

Dber- und Unter: Abffingen, zwen Dbrfer welche eine Bemeinde bilben, mit 1,309 G., welche eine ftarte Diebzucht haben und febr viel Dieb verfaufen.

Remdingen, ein berifchaftlicher Sof bon 17 G. Singen, D. an ber Strafe von Durlach nach

Pforzbeim gelegen, mit 493 E.

Bilferdingen, Dorf, an ber Beerftrafe Rarlerube nach Stuttgarb, mit 678 Ginwohnern und ftartem Sanfbau. Der erzeugte Sanf wird großtentheils nach Burtemberg verfauft. In Bilferbingen ift eine Posthalteren.

Bbfdbad, Dorf, 3St. von Brudfal, mit 620 G.

### 8) Bezirtsamt Ettlingen.

Es hat 12,249 Einwohner und folgende Orte: Et tlingen, Stadt an ber MIb, 2 Stunden bon Rarisrube und 3 St. bon Raftatt, an der babin fab= renden Runftftrage, mit einem Ochloffe, bas mit fcb= nen Barten umgeben ift. Es bat 400 Saufer und 3,020 größtentheils tatholifche Ginwohner, welche fich bon Barten ., Felb = und Beinbau, Sandwerten und einigen Fabrifen nabren. Unter ben lettern find eine Baumwollen : Dafdinenfpinneren, eine Pulverfabrit, und zwen bedeutende Papiermublen. Bon ber ehemaligen rbmifden Riederlaffung in Diefer Wegend find noch eis nige Monumente porbanden, wie die bem Reptun gewibmete Tafel auf ber Brude, bas im Sahr 1802 berausgegrabene alte romifche Gebaube und bie Refte ber

alten Romerftrage, welche von Baben nach Pforgheim führte. In Ettlingen ift eine Pofthalteren.

Brud hauffen , D. von 260 G ..

Burbach (mit Meglinschwann, S.), D. mit 390 G. Bufenbach, D. 1 St. bon Ettlingen, mit 490 E. Ettlingenweper, D., mit Schluttenbach 480 E.

EBenroth, Derfden bon 157 G.

Fordheim, D. unweit bes Rheins mit 480 G. Malfd, Marktfleden, 11 St. von Ettlingen ent= fernt, mit Deumalich (einer neuen Dorfanlage) und Duggenfturm 2,060 Ginw. enthaltenb, welche von Uderbau, Bichaucht, Beinbau und Sandwerten leben. Es befindet fid bier ein Lebrinftitut fun Dadden. wird bafelbft eine vorzügliche Pfeifenerbe gegraben.

Dorfd, (mit bem Barthof) Dorf am Rhein, 2 St. von Ettlingen, mit 893 Ginm, welche gute Pferbezucht

baben.

Reuburgmener, Dorfden bon 195 G.

Dbermener, D. von 230 G.

Pfaffenroth, Dorf und Filial von Bolfersbach, mit 604 G. (mit bem Gertrubenhof).

Reichenbad, D. von 510 G.

Schillberg, D. mit ber ehemaligen Frauenabtey Frauenalb und 390 E., in einer rauben Gebirgegegend (mit Steinhauslehof und Marzell).

Schollbronn (mit Rimmelsbacherhof), D. bon

486 €.

Speffart, D. im Schwarzwald, mit 420 E. Sulibach, Dorf, vov 201 Einw.

Bolfersbach , D. im Odwarzwald, mit 590 G. (mit Beinmarsmühle).

### Dberamt Rastatt.

Daffelbe ift im Sahr 1840 aus bem ehemaligen Stadt - und bem erften und menten Landamte gufam-

mengefest worden und gablt 22.385 Ginm.

Ma ftatt (mit Rheinau, Dorfden), Stadt an b. Murg, wobon ein fleiner Theil auf bem linten Ufer Diefes Bluffes, liegt, über welchen brev auf fteinernen Pfeilern rubende Bruden gebaut find. Das Terrain um Raftatt ift eben und wird bie Raftatter Beibe genannt. Unter ben Gebauben ber Stadt, ift befonbers bas chemalige Refibengichlog #)

<sup>\*)</sup> Diefes Schloß ift gegen Enbe bes 17ten Sahrhunberts von

merkwardig, welches auf einer kleinen Anbibe liegt, von ber man die Stadt und einem großen Theil des Murgthals bis an den Rhein übersieht. Es ist in eis nem eblen Styl erbaut, hat ein Corps de logis bon 4 Stodwerken, mit einem schonn Portale, und zwey in recten Binkeln daran stoßende Flügel, deren jeder 3 Stodwerke und in der Mitte gleichfalls ein Portal enthalt. Das Dach hat eine Gallerie, und in der Mitte cine hobe Ruppel, auf der die kupferne im Feuer verzaoldete Statue des Jupiters steht. Anch die Stadtkirche ist ein vorzäglich schones Gebäude, und die andern sich auszeichnenden bffentlichen Gebäude sind die Hofferichtsestanzley, das Oberamthaus, Obersorshaus, Rathhaus, die große Kaserne, das Nathhaus mit den Stallungen und das Militär-Hospital.

Raftatt ift regelmäßig gebaut, bat breite Strafen und ift ber Gis eines Sofgerichts, eines Dberforftam: tes, eines Dberamtes, einer Poftverwaltung, eines Lye ceums und fatholifden Schullebrer. Seminariums, und einer Erzichungeanstalt für bie weibliche Mugenb. Drt gablt 580 Saufer mit 4,210 G., beren Sauptnahrunges quellen Ader = und Gartenbau, Biebzucht, Sandwerte, Rabriten und Sandel find. Befonders bat Raftatt einen bedeutenden Speditionsbandel und eine der borgiigliche ften Fabritsanftalten Babens, Die fogenannte Stablfabrit der Gebraber Schlaff. Diefe berfertiget nicht nur in einem befondern Bementationsofen ben bortreffe lichften Grabl aus bem inlandifden Gifen, wozu befonbers bas im Dberlande erzeugte Gifen, megen feiner Bichbarteit bas brauchbarfte ift, fonbern fie raffinirt auch biefen Stabl gur mbglichften Feinheit und veraebeitet ihn auf zwey Sammern zu berfdiedenen Baaren. Es werden in biefer Kobrit alle Gattungen von Chaifen, Fenerfprigen, Preffen, mathematifche und phyfita= lifche Apparate und bie andere Artifel berfertiget, und nicht nur im In-, fonbern auch im Auslande abgefest; baber bie Fabrit auch ein ftanbiges Baarenlager gu Robelbeim, ben Krantfurt, bat.

bem berühmten Felbheren Markgrafen Lubwig Wilhelm erbauet, besign turkische Trophaen hier noch aufbewahrt wers ben. Seit ber Zeit war Raftatt bie Residenz ber Markgrafen von Baben Baben, welche bisher in Baben resibirt hatten und blieb es bis zur Erlbschung ber Linie im Jahr 1771.

Gine amente Induftrie. Unftalt Diefer Stadt ift bie Tabatsbofenfabrit von Frid und hermann, beren Dofen aus Papiermaché verfertiget, fich burch fcbne Formen und einen borguglichen und dauerhaften Lad auszeichnen. Much bat Raftatt eine Cichorien: Raffeefa= brit und eine Spinnanstalt. Die Bemarfung ber Stadt enthalt 1,251 Morgen Meder, 697 DR. Biefen und 88 Dr. Barten. Unmeit ber Brude und Strafe nach Bas ben ift eine Mineralquelle mit einem aus 47 Bimmern beftebenden Babhaus. Die Umgebungen ber Stadt find mit Barten und Alleen gegiert, worunter bie, welche neben ber Murg nach Steinmauern fahrt, die vorgaglie Bon romifden Alterthamern fieht man in dere ift. Raftatt eine Ura, welche unweit des Rathhaufes aufgeftellt ift; bon ben vier Gottheiten, welchen fie gewids met mar , ift ber Merfur am fenntlichften. In der Gefcbichte ift Raftatt berahmt, befonders megen bes Friebenstongreffes von 1797, fo wie durch die Friedensunterbandlungen, welche bier im Sabr 1714 gwifden bem Dringen Eugen und bem frangbfifden Marfchall Bile lars gepflogen worden , und worauf der Badner Friebensichluß folgte.

Mu, Dorf am Rhein, 2 St. bon Raffatt, mit 815 E. Bietigheim, Dorf, 11 St. bon Raftatt, an ber nach Carleruhe fabrenben Strafe, mit 860 &, welche befonders viel Sanf bauen und einen betrachtlichen Sans

bel bamit treiben.

Bifchweper, Dorf und Bilial bon Rothenfels,

mit 416 Einwohnern.

Durmersheim (mit Bidesbeim), Dorf auf ber Strafe nad Rarlerube, mit 1,130 Ginm.

Eldesheim, Dorf von 500 Ginm., 2 St. von

Raftatt gelegen.

Saggenau (mit b. Umalienberg), D. an beiben Geis ten ber Murg, 21 St. von Raftatt, mit 914 E., einem Gie fenhammermerte, bas mit 4 Teuern arbeitet, und einer porgüglichen Glasbutte, welche 2 Glasbfen, 4 Rubibfen, einen Barmofen, einen Dorrofen, einen Stredofen und eine Potafchfieberen enthalt. Dan verfertiget auf Dies fem Berte auch gefdliffene Glafer.

Sugelsheim, Dorf bon 460 Einm. Iffesheim, Dorf, 2 Stunden von Maftatt, mit

940 Einw.

Illingen, Dorf bon 347 Ginm.

Ruppenheim, Stabtden an ber Murg und an ber Bergftrafe, mit boben Mauern und Ballen umge= ben , 1 St. von Raftatt und 2 St. bon Baben. ben Ballen und in ben Graben find jest Barten ange-Chebem mar biefer Ort eine bebeutenbe Reftung. Ginwohner bat Ruppenbeim 1320, melde fich bon Uderbau, Bietgucht, Sandwerten, Solzbandel und andern Gewerben nabren, indem fich bier auch mehrere Delund Gagmahlen, Sanfreiben, eine große Tabatsmable, Ralfbrenneregen und Ziegelhutten befinden. Ueber bie rorbenfliegende Durg ift eine große, auf 6 fteinernen Pfeilern rubende Brude gebaut. Gebensmerth ift auch Die neue fcone Rirche, mogu am 4. Geptbr. 1840 ber Großbergog Carl Friedrich eigenhandig ben Grund. ftein legte, fo wie bas eine Biertelftund entlegene Schloß Raporite.

Muggenfturm, großes Pfarrborf, 2 St. bon Ra-

ftatt, mit 1,120 Ginm.

Riederbahl, Dorf an ber Murg, & St von Raftatt, mit bem Großherzogl. Schloffe Favorite und bem Dorfe Ford, jusammen 670 Ginm.

Dberndorf, Dorf von 270 Einm.

Dber (am Eichelberg) und Rieder weger, Dorf von 510 E.

Detigheim, großes Pfarrdorf, 1 St. von Raftatt,

mit 1,010 Einw.

Ditersborf, Dorf am Mhein, 2 Ct. bon Ra-

statt, mit 475 Einw.

Plittersborf, Dorf am Rhein, eine Stunde von Raftatt, mit 644 Einwohnern. Der bftreichifche General Pring Balbed ift im Jahr 1793 hier über ben Rhein gegangen.

Mauenthal, Dorf von 230 Ginm.

Rothenfal, Dort von 250 Enw. Mort von Sagenau, mit 1,139 Einw. und einer im Jahr 1801 errichteten Steingeschire: und Schmelztiegel Fabrit, welche die vortreffliche weiße und schwatze Pseisenerde von Valg und Malsch verarbeitet. Die hiesigen Schweiztiegel leisten alles, was Chemiker und Laboranten erwarten dürfen. Auch bas Steingeschirer dieser Fabrik zeichnet sich sowohl durch seine Gute und Dauerhaftigekeit, als durch seine Schwheit sehr vortheilhaft aus. Ueberdieß besindet sich hier eine sehr gute Sägmühle mit 3 Gängen, welche landesherrlich ist und alle Satztungen von Bau- und Nubholz liefert.

Sandweper, Dorf von 546 Ginm.

Sellingen, Dorf von 405 Einw. (mit Schwarg=

maffer und Reffeldoef).

Steinmauern, Dorf, an der Murg, welche & St. davon in den Rhein fallt. Es hat 950 Einw. und ift 4 St. bon Raftatt entfernt, wohin eine schone, mit Baumen besette Strafe fibrt. Steinmauern ist ber Sammelplat aller Bord = und Hollanderstoffe, welche die Murg herab tommen und hier zu größern oder

Dibeinfibffen gufammengefest merben.

Stollhofen, Pfarrborf, an der Heerstraße von Rastatt nach Graßburg, mit 7.75 Einw. und einer Postbalterey. Im Sahr 4.703 war bier eine Bertheidigungslinie gegen die Franzosen gezogen, welche vom Rhein bis Buhl und bem Schwarzwald reichte Der Bach von Stollhosen diente daben zu einem Graben, in welchen benachbarte Baffer geleitet waren. Durch mehrere Schleußen fonnte die ganze Gegend unter Basser geseht werden, so daß der Feind nicht dagegen anruden konnte.

Maldprechtemener, ein Kilialvorf von 350 G. Wintersborf, Dorf am Rhein und Filial von

Otterstorf, mit 492 Ginm.

Burmersheim, Dorfden von 145 Ginm.

### 10) Bezirtsamt Gernsbach.

Es bat 11,931 Ginm. und folgende Orte:

Gernebach (mit ben Sofen Bahlbeim und Beinau), Stadt an ber Murg, 2 Stunden von Baben und 4 Stunden bon Raftatt, mit 227 fcbnen gang neuen Saufern, ba es burch die Feuerebranfte bon 1787 und 1798 viele Webaude verloren bat. Gie gablt 1,655 Enw., welche fich von Aderbau, Dbftbau, Sandwertebeirieb und Sandel nabren. Um wichtigften ift der Solzhandel, welcher von ber fogenannten Schiffergefells, Dicfe Sandelscompagnie befist Schaft getrieben wird. betrachtliche eigene Baloungen, fowohl im babifchen als murtembergifden Gebiete, und y eigene Sagmub= len, mit 22 Wangen, auf welchen jahrlich über 360,000 Stud Borde oder Bretter gefagt werden. Die Stamme bon Tannen und Giden werben gu tleinen Gloffen bers . bunden, in ben Rhein gebracht, und bort zu großern Sibffen jufammengefügt. Durch Solzhanbel merden iabr= lich an 200,000 ff. im Umlauf gefest. Much treibt Gernsbach einen ziemlich bedeutenden Sandel mit jungen Dbftbaumen,

Lobe, Del und Gerfle, baber es auch auf ber Durg und ben umliegenben Bachen viele Dele, Gerften : und Lob= mublen giebt.

Mu, Dorf an ber Murg, von 215 Ginm.

Bermerebad, Dorf im Schwarzwald, auf einem boben Berge gelegen, von 420 Ginm.

Korbach, Dorf an ber Murg im Schwarzwalbe, und an ber Grenze von Burtemberg. Es hat mit ben bazu gehbrigen Beilern, Sofen (Sberebronn, Frohnbronnen, Kirschbaumswafen, Naumenzach, Rohmbach, Sching belbronn, Trabronn) 4,089 E., welche größtentheils vom Balbe leben. Auch giebt es hier einige Baffenschmiede und eine Beidenbreberep zum Behuf ber Floße.

Freiolsheim, Dorf, 11 Gt. bon Gernsbach, mit

258 Ginm.

Sausbach, Dorf an ber Murg und auf ber heerfirage von Gernebach nach Burtemberg, mit 402 Ginwohnern. Merkwurdig find bie nicht weit bavon befindlichen naturlichen Granitfaulen.

Silpertsau, Dorf an ber Murg, aber welche

bier eine Brade fabrt, mit 310 Ginm.

Sbrben, Dorf an ber Murg, unweit Gernsbad, mit 714 Ginwohnern, welche großtentheils Floger find. Auch giebt es bier 3 Gagmublen.

Langenbrand, Dorf an ber Murg und an ber

Strafe nach Gernebach, mit 240 Ginw.

Lautenbach, Dorf im Edwarzwalde, mit 298 C. Michelbach (mit Mittelbach und Moosbronn), Pfarrboif im Schwarzwalde, 2 St. von Gernsbach, mit

840 Einw.

Dbergroth (mit ben Shen Brodenau, Durreiach und Breitenau), Dorf an der Murg und der h. = ftrage nach Gernsbach, mit 439 Einw. Dabey liegt bus neue Schloff Eberflein, fo wie die Ruinen des alten Schloffes Eberflein. Bon beiden genießt man die herrilichfte Aussicht.

Drienau, Pfaredorf, an der Beerftrage bon Gernte

bach nach Burtemberg, mit 877 Ginm.

Reichenthal, Dorf im Schwarzwalbe, mit 360 Ginwohnern und einer Potafchstederen.

Scheuren, Dorf, & St. von Gernsbach, mit

285 Cinm.

Gelbach, Pfarrdorf an ber Murg, & Gt. von Gernsbad, mit 390 Einw.

Staufenberg, Dorf, & St. bon Gernshad, mit

Sulabad, Pfarrdorf, von 720 Ginm!

Beifenbad, Pfarrdorf, auf ber rechten Seite ber Murg, mit 670 Ginw., welche Ader = und Beinbau treiben.

### 11) Bezirtsamt Baben.

Cs enthalt 9,600 Einw. und nachstebende Drte :

Baben , Stadt und berahmter Badeort, in einem iconen Thale am Gelbach, 2 St. bom Mbein gelegen. Sie ift mit Mouern und einem ju Garten benutten Graben umgeben, hat 5 Thore, 2 Borftabte, ein Schloß und 430 Saufer. Die Babl ber Ginw. betragt (mit ben umliegenben Sofen und Binten, Babenfcheuern , Gun= genbach, Rarlsbof, Dollen, Faltenfteg, Fremereberg, Glasfelb , Griepenhof, Grobach , Sabnhof, Berrengut, Beslid, Sungereberg, Anugenbutt, Reuhaus, Quertich, Rubeplatel, Sauersberg, Gelig, Thiergarten und Unterplettich:) 3 488 Geelen , beren borguglichfte Rab= rungequellen, Aderbau, Biebjucht, Bein- und Dbftbau, Sandwerte und die Rurgafte find. Die wichtigften Gewerbe find die Geiler, Berber uub Topfer; das Badener Topfergefchirr ift feiner Dauerhaftigfeit wegen alle gemein betannt. Much find bier 2 Steingutfabriten, und eine Lichter : und Geifenfabrit. Der großte Reichthum Babens find jeboch bie warmen Babequellen. gablt beren 43, welche aber an Barme und Gebalt febr verfdieden find. Die Sauptquelle ift ber Urfprung, welche eine Barme bon 54 Grab nach Reaumur bat. Mus einem geborftenen Felfen quillt biefer Brunnen fo reichlich , daß er in vietundzwanzig Glunden 7,345,440 Cubifgoll Baffer giebt. Richt viel weniger ergiebig ift Die Rlofterquelle, weiche 51 Grad bat. Die abrigen Quellen baben 53, 52, 50, 49, 45, 43, 40 und 37 Brab. Es find bier 8 bffentliche Badebaufer, namentlich ber babifde Dof, jum Balbreith, jum Drachen, jum Sirich, jum Galmen, gur Gonne, gum rothen Lowen. und bas Armenbab. Gir bie Bequemlichfeit und bas Bergnas gen ber Rurgafte ift reichlich geforgt, und die Unftalten Dagu merben taglich noch erweitert und berichbnert. ner befondern Ermahnung verbienen das Promenaden= baus und bas aus bem ebemaligen Zesuiten : Collegio, burch eine prachtvolle Umfcaffung eniftandene Converfations. Saus. Bu ben Mertwarbigfeiten Babens gebb= ren auch das Schloß und die Untiquitatenhalle. Erfte res liegt auf einem Sigel und gewährt eine berrliche Mutficht über bie Stadt und umliegende Begend. Ge benemerth ift in bemfelben befonders bas Couterain, mabefdeiulich romifden Urfprunge und im Mittelalter ber Gis eines Krep : ober Behmgerichts. Die Untiquie tatenhalle wurde im Jahr 1803 an ber Sauptquelle, ober bem fogenannten Urfprung, in Form eines antiten Tempels nach alt = borifder Dronung erbauet, um bie in und um Baden gefundenen romifchen Alterthumer barin aufzubemahren. Gie bat Die Aufschrift: Museum palaeotechnicum, und enthalt von romifchen Monumenten: eine Inseriptstafel vom Jahr 197, ober 198, einen Meilenzeiger vom Sahr 213, einen Reptun auf einem vieredigen Stein fiebend, zwey Grabfteine , brey antite Ropfe, einen Altarftein und 3 Bercules = Altare. ber linten Geite bes Untifensaales befindet fich bas Brunnengemblbe bes fogenannten Urfprungs, welches gur Beit Der Romer gum Dampibad biente und fest ein Bafferbehalter ift. Bande, Bante und Rugboden find mit bem faibnften carrarifden Marmor befleibet.

Balg, Dorf, 1 St. von Baben, mit 419 Einm., welche besonders Biehzucht und Beinbau treiben. Merkmurcig sind hier die trefflichen Thongruben, von weißer und schwarzer Pfeisenerde, die besonders zu Baben und Rothenfels verarbeitet wird.

Beuren, ein Staab von 1,530 Einm. In dies fem Thale machft auf dem Schafberge ein vorzüglicher Wein. Auch werden bier bey Geroldsau Achate gefunden, die ju Karlsruhe verarbeitet werden. Bu diesem Staabe gehoren folgende Zinten und Hofe: Ed, Guisbach, Geroldsau, Mahlspach, Mallenbach, Dberbeuern, Schafberg, Schmalbach, Seelach und Unterbeuern, so wie das Fraueufloster Lichtenthal.

Eberfteinburg, Dorf auf einem Berge, mit 325 Ginm, und ben Ruinen des Bergichloffes Gberftein, ben melden man eine vortreffliche Aussicht genießt, Die fich über ben Rhein bis an Die Vogesen erftredt.

Sauen=Eber ftein, Dorf, 1 St. von Baden, von 584 Ginm.

Dos, D., (mit Dosscheuren, Schlbffelbbfe, Schweige rother Mable und Jagdhaus) an ber Strafe von Frankjurt nach Bafel, mit 586 Ginw.

- Digitized by Google

Sandweper, Dorf an ber Deerstrafe bon Grant.

furt nach Bafel, mit 620 Ginm.

Singheim, Pfarrdorf und Staab, gu bem mehrere Dbrfer, Sofe und Binten gehbren. Der gange Staab bat 2,129 Einw. und besteht aus Altenberg, Buchtung, Burgerhof, Duttenhurst, Ebenung, ber Frommerst berg, ein Kloster imit mehreren Sofen, Halberstung, Rartung, Liedelshof, Liblung, Mahlhofen, Schiftung, Tiefenau, Bormberg, und Winden.

#### Ш

## Der Ringigtreis.

Seine Grenzen sind gegen Often bas Konigreich Burtemberg und der Seetreis, gegen Westen der Rhein, gegen Caben der Areisamtreis und Seetreis und gegen Norden der Murg- und Pfingtreis. Er zählte im Jahr 1818 167,691 Einw., wozu aber jeht durch den Graatsvertrag vom 10. July 1819, noch die Grafschaft Hohens vertrag vom 10. July 1819, noch die Grafschaft Hohens wird in die Bezirtsämter Offenburg, Derrirch, Kork, Bischoffsbeim, Uchern, Bahl, Gengenbach, Labr, Ettensbeim, Haslach, Wolfach, Hornberg und Arpberg einzetheilt.

# 1) Begirtsamt Offenburg.

Daffelbe bat 23,899 Ginwohner und folgende Orte:

Offenburg, ebemalige freve Reichsstadt an ber Kinzig, am Juge bes Schwarzwaldes und an bem Einzgange bes Ninzigthales, in einer der gesegnesten Beinund Setreibegegenden Badens. Sie ist der Sit des Kreisdirektoriums und des Bezirkamtes, hat eine Postwerwaltung, ein Symnasium und 2,986 Einw., beren vorzäglichste Nahrungsquellen Handwerksbetrieb, Weinund Aderbau, Straßengewerbe und Handel sind, da sich in Offenburg zwep hauptstraßen, die von Frankfurt nach Basel, und die von dem nur 4 St. entfernten Strasburg durch das Kinzigthal nach Burtemberg, durchstreuzen.

Alten. eim, großes Dorf, unweit bes Rheins und an ber Strafe von Rebl nach Lahr, von 1,329 E., welche einen fehr ergiebigen Getreibe :, Sanf :, Tabat:

und Bicorienbau baben.

Uppen weper, Martifleden an der Landftrage von Frantfurt nach Bafel , 2 Stunden von Offenburg, mit 997 Ginm., welche fich borguglich bon Welbbau nabren, und nicht nur viel Beigen, fonbern auch Sanf, Reps und-Dobn erzeugen. Ueberdieß bat ber Drt gute Biebe aucht, befonders ftarte Schweinezucht. . Es ift bier eine Pofibalteren.

Boblebach, Dorf von 560 Ginm.

Babl, Dorf an ber Ringig, von 295 E. Diersburg, D. in ber ehemaligen Ortenau bem Arben. von Robern gebbrig, mit 847 G., Die Getreiber,

Dbit = und Beinbau treiben.

Dund enheim, D. an ber Strafe bon Lahr nach Rebl, unweit bes Rheins, mit 637 G., welche gleichfalls ftarten Getreide=, Sanfe, Tabat :, und Bicorienbau Much ift bier die Biebzucht und ber Biebhanbel treiben. nach Steaßburg febr bedeutenb.

Durbach, Dorf und Bogten von 2,139 E., welde befonders farten Dbft : und Beinbau baben. Unter ben biefigen Beinen ift befonders ber Rlingelberger berühmt. Much wird in biefer Bogten viel Rirfdenwaffer gemacht und abgefest. hierzu geboren folgende Ochloffer, Sofe und Beiler: Staufenberg , Branbed, Brendel, Bubl, Ergerebach, Beimbach, Despengrund, Bilevach, Sobberg, Sobrain, Illenthal, Roblftadt, Rrebfenbach, Lautenbach, Dberneffelried, Dbermeiler, Genbelbach, Stoden, Cturgelbach, Unterweiler, Bollmerebach, Biebergrun, Beche lisberg, Duppelsberg, Gaisberg, Satfpach, Seglieberg, Bermeemald, Dablengrund, Rachtmait, Reuweeg, Ritterberg, Spring, Spring im Gebirg, und Bolftappel.

Cheremener, D. von 435 G.

Elgersmeber, D. bon 470 E.

Sefenbad, D. von 475 E., mit bem Rieshof und Mibersbach.

Briesbeim, D. bon 690 G.

Bergtbal, D. von 289 Ginm., mit Bachtelhof, Brofchhof, Rernenhof, Robrberg und Robrbach.

hofweber, wohlgebautes Dorf ber Frepberin von Frankenfein, an ber Strafe bon Frantfurt nach Bafel, 1 Et. von Offenburg. Es bat 1,000 E., welche Getreide, Banf, Repe, Mobn und Bein banen.

Son beim, foones großes Dorf an ber heerstraße bon Labr nach Rebl, in einer febr fruchtbaren Gegend, mit 1.056 E. und bem Ottoweierhofe.

Dablenbeim, Dorfden von 160 G.

Rieberschopfbeim, großes Dorf am Gebirge, bem Freph. von Frankenstein gebbrig, mit 1,113 Ginm., welche einen ftarten Beinbau haben. Auch ift hier eine Steintoblengrube.

Dberichopfheim, Pfarrdorf, an der Landftrage

bon 915 G.

Drienberg, Pfarrdorf, welches mit Bublweg, Frofdlad, Refersberg und Steingrub 1,012 Cinw. hat.

Rammeremener, Dber: uub Unter., D. bon 740 G.

Riedlein, mit Fritschened, D. von 798 Ginm.

Schuttermalb, D., welches mit den Beilern und Sofen: Mehrburg, Sofen und Langhurft, 1,045 Einw. bat, und befonders viel Sanf baut, auch bamit ftarten Sandel treibt.

Urloffen, mit Bimmern und bem Rernenhof, eine gange Stunde langes Dorf in einer fruchtbaren Gegend, mit 4,648 E.

Balters meper, D. von 350 G.

Beper, D. von 321 E.

Beperbad, mit Safengrund, D. von 460 C. Binbfdlag, Pfarrdorf, von 630 C., dem Frey: berrn von Reveu geborig.

Bell, mit Beingarten, D. von 459 E. Buns meper, mit bem Ritterbof, D. von 701 E.

Bufenhofen, D. mit 460 G.

# 2) Bezirtsamt Gengenbach.

Es enthalt 44,339 Einw. und folgende Orte: Gengenbach, Grabt an der Kinzig, die im Jahr 1803 ihre Reichbunmittelbarkeit verlor und unter Babia scheit tam. Sie ist mit Mauern und einem breie ten Graben umgeben, bat 3 Thore und 3 vor denselben liegende Borstädte, welche Lentlirch, Brudenhäuser und Oberborf beißen. Die Einwohner, welche aus 4,850. Seelen bestehen, nabren sich von Aderbau, Biedzucht und Dandwerten. Auch ibesinder sich hier eine Papiermithle. Sehendwerth ist das in der Stadt stehende Gebäude der ehemaligen reichbunmittelbaren Benedittinere

Abiep Sengenbach, und befonders die fehr fchine Rirche derfelben mit einer großen Orgel und einem neuen fchenen Thurm. hierzu gehbren noch folgende Bofe: Abte-berger Rebbof, Dreber am Bald, Ginach, hub, und Mattenbaurenbof.

Berghaupten, Dorf mit einem Schloffe und 750 Einwohnern, bem Freyh. von ber Schleiß gehbrig, wogu bie Sofe: Bermersbach, Botterbach, heilige Ritti, Ingerbach, Reuhausen, Border- und hinter Stengelleng gehoren. Es ift hier eine Steinfohlengrube.

Bermersbach, Bufbach, Strobbach, Strobbauerhof, Binbed, und Bingerbach, eine Thalgemeinbe bon

614 E.

Biberach, Pfarrborf und Bogten, bon 845 Ginm., an der Lanbstraße gelegen, mit ben Sofen : Bruch, Erge bach, Frbichbach, Rebbbfe und Bollbaus am Saumersmege.

Entersbach, eine Thalgemeinde und Bogtep unweit Bell, mit 548 Ginw. und dem Posthause Groden, auf ber heerstraße von Strafburg und Offenburg durch bas Rinzigthal nach Burtemberg gelegen. Mit folgenben Shfen: Buchen, Ederhof, Eschbach, Grbbern, Labbof, Muhrenbacherhofe, Spitmubl, und Striden.

Sarmersbad, ein 2 St. langes, ehemals frepes Reichsthal, welches 2,835 E., 12 Sagmühlen, 18 Granatschleifen, mehrere Lob. und Delmühlen, Hanfreiben, Hammerschmiede u. s. w. hat, und einem bedeutenden Polzhandel treibt. Hierzu gehbren folgende Obrfer, Obfe und Zinken: Bibleneberg, Brunngaß, Dorf, Engelberg, Fridenberg, Fußhübl, Gorginsenberg, Hagenbach, Harg, Harmersbach, Holdersbach, Polzhad, Hub, Jettersbach, Krochty, Langbard, Leimrein, Lockerberg, Mierspach, Roothy, Balohäuser, Zuwald, Buchenwald, Borach, Didnet, Diersgraben, Funtenstadt, Grun, Hamsbach, vorder- und hinter-, Herenholz, Hipperspach, Klingelgebr ober Wälderloch, Knopsholz, Kürnbach, Lebengrund, Rahnhalden, Rode, Echreulegrund, und Steinrüden.

Norbrach, Dorf und Bogtep, bon 4,148 Ginm., welche befonders einen ftarten holghandel nach Offensburg und Stafburg treiben. Auch befindet fich bier eine tandesberrliche Blashatte, welche verpachtet ift. hierzu gehbren folgende Obrfer, hofe und Binten: Mafenberg, Allmend, Bachag, Baumlinsberg, Bechtenbach, Bergach, Obrrenbacher alte Glashatte, Ernspach, Fabrid, Fladen, Grafenberg, heiligenbahl, Rlaufenbach.

Roblberg , Lichterfpill , Lindach , Michelbad , Mitteled, Doebach, Dablftein, Schafersfelb, Schangbad, Schon-

mald, Schottenbbfen, Stollenberg.

Dhisbach, Dorf und Bogtep bon 717 E., welche befonders vieles und gutes Doft erzeugen. Dierzu ge-bbren tolgenbe Beiler und Sofe: Baden, Ebersweper, Meifengrund, Dbisbad, borber - und binter = Schindel-

Beiden bad, Dorf und Bogten, von 734 Ginm., welche ftarte Bichaucht baben, und me-u folgende Dorfden und Sofe geboren: Bingmatt, Saigerach ein Thal, Mittelbad ein Thal, Pfaffenbach ein Thal, Reichene bach, Schnaitberg, Schwarzenbach ein Thal , Conberse bach ein Thal.

Somaibad, eine nach Bengenbach eingepfarrte Thalgemeinde, mit 410 E. und ben Sofen und Beilern: Bergad, Dantersbad, Ginad, Sattersbad, Schon-

berg.

Bell, am Barmersbach, ebemalige Reichtft. im Ringige thal, mit einer boppelten Mauer und einem breiten ties fen Graben umgeben, bat 3 Thore und 1,115 E., welche Dauptfachlich von Felbbau, Bichzucht und Sandwerten leben. Auch wirb bier eine Steingutfabrit und ein Gifenhammermert betrieben. Dicht weit von ber Stadt ift ein Mineralbab, bas Rleebab genannt, welches baufig befucht wird. Ferner bas Lindader Birthsbaus und Reubaufen.

### Bezirtsamt Saslad.

Es besteht gang aus standesberrlichen Besibungen des Farften von Farftenberg, und enthalt 7,578 Einw.

mit folgenben Deten:

Saslad, auch Saa blad, Stabtden an ber Ringig, in einer fruchtbaren Begend, mit einer boppelten Dauer unb Thurmen umgeben. Es bat 176 Saufer und 1,392 E., welche bon Uder:, Bein : und Dbftbau, Sandwerfen und andern Gewerben leben. Befonbers wird bier vortreffliches Dbft und fcbner hanf erzeugt. Much wird auf ben 5 Sabre martten biefer Stadt ein betrachtlicher Sandel mit Sorn: vieb, Sanf, Garn und Leinwand getrieben, fo wie mit Setreide, womit fic 12 Frudthandler befcaftigen. ber Rabe find 2 hammerfcmieben mit einer Ochleife.

Bollen bad, mit Belfcbollenbad, D.mit 375 E.

Bifderbad, D. von 578 E.

Saufach, Stadtchen an ber Kinzig, welches mit ben umtiegenden Sofen und Binfen: Braitenbach, Sagenbuch, Sappach, Saufach, D., Martinehof, 886 E. bat. Die vorzüglichsten Nabrungequellen find Aderbau, Schweinzucht, Obsibau, Sandwerte und Solzhandel. Auch ift bier ein Cifenhammer und eine Posthalteren, so wie 3 bedeutende Jahrmartte.

Sofftetten; D. bon 662 G.

Dublenbach, eine Thalgemeinbe bon 1,368 G.

Schnellingen, Dorfden bon 185 E.

Steinad, Dorf und Thalgemeinbe von 1,078 G. Sulgbad, eine Thalgemeinbe, mit Urnesbach, von 79 G.

Balbftein, ein Dorfden bon 68 G.

Welfchfteinach, eine gerstreute Thalgemeinde von 830 Einwohnern, welche befonders mit gebranntem Baffer, Bieb, Solz und Leinwand einen ansehnlichen Sandel treiben.

## 4) Bezirtsamt Bolfac.

Es besteht, mit Ausnahme ber Stadt und bes Lebengerichts Schiltach, gleichfalls aus ben Besithungen bes Fursten von Furstenberg und hat 10,766 Einw. und fol-

genbe Drie:

Bolfac, Stadt an ber Ringig, (Schiltersbach und Strafburgerhof,) mit 190 Saufer und 1,480 Ginm., welche fich bauptfachlich von Teld- und Gartenbau, Biebund Solgbandel und bon bem umliegenben Bergbau nabren. Auch find bier 7 Sagmublen. Um betrachte lichften ift ber Sandel mit fogenanntem Sollanderholz, welcher bon ber Schiffergefellichaft betrieben wirb. bem ift Bolfach ber Gib ber Direction über bie Farftenbergifden Bergwerte, welche theils in ber Umgegenb, theils gegen Saufach liegen. Es fieben im Bangen 12 Gruben im Bau, movon aber gegenwartig nur bie St. Bernhards ., Sophie ., Friedrich Christians ., Et. Bengels = und bie Bute Bottesgrube ben Bittichen mit Erganbruchen gefegnet find. Gie enthalten filberhaltige Blenglange, gebiegen Gilber, Gilberfobolbe, wigmutbis ges Gilbererg, Spiesglang-Gilber, Graugultigerge, Rupa fertiefe und Spiestobolt. Bon ber Ausbeute Diefer Bergwerke ift icon oben, ben ber ftatiftifden Ueberficht, gebanbelt morben.

Einbach, ein Staab (bestehet aus ben 3. und S

Braitenbach, Ginbach, Frofinau, Gechbach, Sauferbach, Dberneuenbach, Ofterbach, Unterneuenbach und Borber-

(perg) bon 586 G.

Ralt brunn, ein Staab (bestehet aus ben Binfen und Sifen Gallenbach, hepbach, Raltbrunn, auf bem Replingeberg, Rintenbach, Rosberg, Bormthal und Kloster Bittichen) von 579 Cinwohnern, worunter 65 Bergleute sind., In biesem Staabe, bey Wittichen, besindet sich ein Blaufarbenwerk, welches die bafelbst gewonnenen Robolte verarbeitet.

Ringigerthal, ein Staab (bestebet aus ben D., B. und S. Ertlespach, auf ber Grub, auf ben horben, Sppichen, Ringigerthal, Langenbach und Gf. Roman)

bon 684 C.

Rniebis, ein Glaab bon 164 E.

Dberwolfach, ein Staab (beftehet aus ben D., 3: und h. Frohnbach, Gelbach, happach, Kurgenbach, Mergenbach, Dberwolfach, D., Oberwolfach, Th., Rantach, Schwarzenbruch, Ticfenbach bey ber Balt) von

1,579 €.

Riepoltsau, ein Sauerbrunnen, ber getrunken und auch jum Babe gebraucht wird. Die Bestandtheile Des Wassers sind sire Luft, Eisen, Glaubersalz, Kalke erde, Bittersalzerde, mineralisches Laugensalz und Kochsalz. Far die Kurgäste sind biele bequeme und geräumige Gebäude vorhanden. Auch wird das Mineralwafer in Flaschen gefüllt und verschieft. Ueberdies wird daraus in einer erst neulich errichteten Fabrif ein sehr gutes Mittelsalz bereitet, das unter dem Namen Niespoltsauer Brunnensalz verkauft wird. Die Fabrit entshält ein Gradierhaus und eine Siedhütte.

Shapbach, Dorf und Staab, von 1,930 Einw., welche meist von Biebzucht, Lolz und Sarzhandel leben. (hiezu gehdren die 3. und h.: in der Bech, Burbach, Glaswald, holderspach, holzwald, Riepolisau, Babors, Schapbach, D. Schapbach, Th., auf dem Schwarzzenbruch, Geebach-in der Sulz, ob und vor Tiefenbach, Wildschapbach.)

Shenkenzell, Markifieden und Staab, (besteht aus ben 3. und D.: Bublberg, Dachsloch, Eselbach, Farbmubl, auf bem Fraulinberg, Grubersgrund, hehr bach, holzebene, Raibach, Rubbach, auf bem Rubberg, Millerswald, Schenkenzell, Mft., Schenkenzell, Ib., an an ber Staig, Tannengrund beym Bollhaus,) von 820

Einm., beren borgaglichfte Rabrungsquellen Rartoffelbau

und die ABaldungen find.

Schiltach, Stabtchen am Ginfluß ber Schiltach in bie Ringig, mit einer Posthalteren, bon 1,270 Ginwohnern, welche sich besonders bon handwerten und bem Floghandel auf ber Kingig ernahren; burch ben lettern tommen die zum Schiffbau bestimmten Bauflamme auf bem Rhein bis nach holland. Bu biefer Stadt gehort auch das Lehengericht Schiltach, mit 690 Ginw.

# 5) Bezirtsamt Dberfirg.

Daffelbe ift aus ben 3 Gerichten, Oberfirch, Dp-

wohner und folgende Orte:

Dberfirch, Stadt und Umtefis an ber Rench, und an ber heerstraße von Strafburg nach Freudensftadt, in einer fruchtbaren Gegend, (mit ber Borftadt Oberndorf, und Bolfdag, D.,) mit 4,430 Ginwohnern, welche Aderbau, befonders farten Obstbau und handwerte treiben. Auch befindet sich hier eine Papiers muble.

Allerheiligen, ein ehemaliges Pramonstratenfer Rlofter in einer rauben und wilben, von allen Selten mit boben Bergen umgebenen Segend, bas im Jahr 1803 aufgehoben wurde nab jest eine Meperep und Shr-

fterep mit 40 Ginm. ift.

Un to gaft, ein Sauerbrunnen im Gerichte Maifach gelegen. Die hauptbestandtheile bes Baffere find toblenfaures Gas und toblenfaurer Ralt. Er wird weniger besucht, als die von Petersthal und Griesbach, aber das Baffer mird weit und breit verführt. Die Umgegend ift mild und groß. Das Gericht Maifach zahlt 328 C.

Baftenbach, gerftreute Gemeinbe von 479 E. Bottenau, eine fleine Thalgemeinbe, mit poutige

lich gutem Beinbau.

Butfcbad, eine aus einzelnen Sofen und Sau-

fern bestebenbe Bemeinde, bon 110 €.

Diebersbach , mit Schatten, eine aus zerftreuten Saufern bestebenbe Gemeinbe, von 100 E.

Dottelbach, woben ber Sauerbrunnen Griesbach, mit 364 Einm.

Erlad, D. bon 155 E. Fernad, D. bon 220 E.

Gaisbad, gerftreute Gemeinde bon 328 E.

Briesbad, ein enges, bewohntes Thal, mit ei

nem berühmten Cauerbrunnen , beffen Sauptbeftande theile Glauberfalg , toblfaurer Ralt und toblenfaures Eifen finb. Die Quelle flieft febr reichlich aus einem Granitfelfen, und bas Baffer wird fowohl gum Baben als Erinten gebraucht, auch baufig ausgeführt. Für bie Rurgafte find 2 Saufer vorhanden, welche aber 100 Berfonen beberbergen tonnen.

Babenfpach, bergleichen von 120 G.

Daaslad, D. von 297 E. Defelbach, ebenfo von 174 G. 3bad, eine Bemeinde bon 410 G.

Lautenbad, Dorf und Thalgemeinbe bon 548 E.

Lierbad, ein Gericht von 398 G. Ebderberg, ein Gericht von 201 E.

Daifach, Gericht, woben ber Sauerbrunnen Un= togaft, mit 328 G.

Meifenbubl, ein Beiler.

Dbfdbad, Dorf von 689 E. Rugbad, Dorf, 4 St. von Dberfird, in einer fruchtbaren Gegent, mit 498 G. , nebft Mullen.

Detsbach (mit bem S. heuberg), gerftreute Be-

meinbe, bon 470 E.

Dypenau (mit ben Sofen und Thalern als Borftabte ju Dovenau, Bodsberg, ebene Dofe, Kabren, Dordmaffer, Ottersberg) Stabtden in einem engen und rauben Thale, am gufe bes Rniebis, uber melden bie Saupte ftrage nach Bartemberg führt. Diefe Strafe giebt fich bon bem guße bes Rniebis 3 St. um ben Berg berum, bis zur Sobe und Chene, mo fich bas Burtembergifche Bollamt befindet. Auf ber Mitte bes Berges liegt ber Steighof, wo bie Fuhrleute, nothigen Falls, Borfvann erhalten. Dypenau bat mit ben umliegenden Sofen und Thalern 1,530 Ginm., welche borguglid bon Biebgucht, Sandwerfen, Strafengemerbe und Sandel mit Rirfchen: und 3meifdenwaffer , Bachs, Solg, Darg , Dech und Terpentin ibre Rabrung baben. Auch merben Die biefigen Bodenmartte bon ben benachbarten Bartembergern fart befucht.

Petersthal, eine Thalgemeinde am Bufe bes Rniebis und an ber Rench, mit einem Sauerbrunnen, ber gleichfalls jum Erinten und Baben benupt wirb. Das Babgebaube beftebt aus zwen durch eine Gallerle verbundenen, brepftbdigen Saufern, mit obngefabr 50 Babetammern. In ben brep Sommermonaten wird bies fer Brunnen baufig befucht, befondere bon Greafburg und ber bortigen Gegend aus. Petersthal ift nur breg Biertelftunden von Griebbach entfernt, und gebort in bie Gemeinde Frepersbach, bie 594 Ginm. pat.

Manfpad, ein Bericht von 460 G.

Rend, ein Bericht bon 230 C.

Renchen, Martifieden an ber Rench, und an ber Sauptstrafe von Frankfurt nach Bafel, in einer schonen, fruchtbaren Gegend. Es gablt 2,045 Einw., welche besonders Sandwerte und einen starten Sandel mit Sanftreiben.

Ringelbad, eine Rotte im Rapplerthale, bon

148 Einw.

Stabelbofen , D. an ber Rench, bon 525 G.

Genbelbach, mit 89 G.

Thiergarten, Dorf und fleines Thal, bon 354 E. Ulm, Pfarrborf (mit ben Sobien und Thalern: Armenhofe, Reiersbach, Ringelbach und Beingarten), mit 1,056 E, in einer fruchtbaren Gegend gelegen.

Unternessellete, Weiler von 117 E.

Balben (woben bas Gut Brauenberg und ben Thalern Bengspach und Knutt), gerftreute Gemeinde, mit 140 E

Binterbad, D. von 219 G.

Bufenhofen, D. an der Rench, in einer fruchtbaren Begend, mit 460 E.

# 6. Bezirtsamt Kort.

Daffelbe bat 8,595 Cinm. und folgende Orte :

Rort, icones Pfarrborf und Umtssig an ber Strafe von Rehl nach Offenburg, in einer fruchtbaren Gegenb, hat 450 Saufer, 988 Einw. und fehr ergieble gen Felbbau, welcher nebft allen Urten von Getreibe, auch Sanf und Reps liefert. Bubem besitt ber Drt eine gute Bienenzucht und einen Rupferhammer.

Muen beim, Pfarrdorf am Rhein, mit 710 Ginm.

welche beträchtliche Rheinfischeren baben.

Edartsweper, Pfarrdorf von 408 G.

Golbicheuer, Dorf, nicht weit bom Mbein, mit 412 E., worunter viele Goldwolcher find, die Gold aus bem Rheinfande wafchen. Auch wird bier viel eifenhaltiger Schreibfand aus bem Rheine gewaschen und ausgeführt.

Deffelhurft, Pfarrborf von 328 F. Sobnburft, Dbefchen von 150. C.

Rebl, Ctabt und ehemalige Teftung am Rhein,

Dig Ladby Google

Strafburg gegenüber, welche seit Napoleons Sturz wies der badisch ift und sich aus ihren Ruinen zu erheben anfängt. Sie hatte vor dem Ausbruche des franzbsischen Revolutionstriegs über 1,200 Einw., diele ergies dige Nahrungsquellen und besonders einen blübenden Speditionshandel. Die Festungswerke sind zwar von den Franzosen im Jahr 1802 ganz zeistort, aber im Jahr 1809 von ihnen wieder erhauet worden; jett hat sie dabische Regierung abermals zerstbren lassen. Hier die badische Regierung abermals zerstbren lassen. Hier besindet sich ein badisches Oberpostamt. Nahe bep der Stadt ist auch

bas Dorf Rehl (woben Sundheim, Dorf von 504 Einwohner.) Es liegt am Busammenflusse ber Ring gig und Schutter, und hat 985 Einw., welche besonders von dem holzhandel auf der Ringig, von den durchzies henden Strafen nach Bafel und Offenburg, und von dem täglichen Berkehr mit Strafburg febr gute Rabe

rung haben.

Ritters burg, Dorf von 430 G.

Legels burft (mit Bolghurft), D. von 4459 Enin einer febr fruchtbaren Gegend, welche vorzüglich einen fchmeren Beizen und einen guten langen, sogenannten Schleise banf für Seiler hervorbringt. Auch hat der Ort eine blühende Biehzucht und treibt einen bedeutenden Biehs handel.

Marlen , D. bon 561 G.

Reum ubl, D. an ber Ringig, mit 470 E., welche mit holz und Dielen einen ansehnlichen Sanbel treiben.

Doelsbofen, Dorf an ber heerstraße von Rehl .

nach Offenburg, mit 304 G.

Querbach, Dorfchen, unweit Kort, mit 105 E. Sanb (mit Reufand), D. an der Strafe von Offensburg nach Strafburg, mit 560 Ginm., welche besonders vielen und guten Sanf erzeugen.

Billftett, Martifieden an ber Strafe von Rehl nach Offenburg, mit 4,279 E., welche einen bedeutens ben handel mit Schleifbanf, holz und Bieh treiben.

# 7. Begirtsamt Rhein-Bifcoffsheim.

Es hat 9,749 Ginm. und nachstebende Drte :

Bifchoffsheim , gewbhnlich Bifchen am boben Steg , ober auch Rhein-Bifchoffsheim, Martifleden und Amisfit, & St. vom Rhein, an ber Strafe von Frant-

furt vach Strafburg gelegen. Er hat (mit Sausgegereut) 190 Saufer und 4,354 E, melde befonders viel

hanf bauen und bamit Sandel treiben.

Alt. Frenstett, großes Dorf, welches sich langs bem Rhein auf eine halbe Stunde hinzieht, und 1,230 Einw. bat, beren Rahrungequellen hanfe und Getrelbre bau, Kischeren und die Schifffahrt. auf dem Aheine sind, welche besonders durch bie Unlequing des dasgen hafens fehr bestreter murde. Es sind hier mehrere Schiffer, welche nach Frankfurt und Maing ab und zufahren. Diezu gehort noch ber von Ribische hof

Bobers weyer, Dorf an der Landstrafte von Raftatt nach Strafburg, mit 799 E., welche vorzüglich viel hanf bauen, der theils als Schleiß, theils als Spinnhanf nach holland, Frankreich u. f. w. verführt

mirb.

Diersheim, Pfartoof am Rhein, mit 670 G. Solahaufen, Dorf und Filial von Bifchoffsheim, mit 340 G.

Sobnau, D. am Rhein , mit 270 G.

Leutersheim, Dorf am Rhein bon 635. Einw.,

welche gleichfalls viel Sanf bauen ..

Lichtenau (mit Grauelsbaum, Belmlingen, Dusdenschopf, Scherzbeim, im Gangen 2,211 E.), Stabtden an ber Heerstraße von Frankfurt nach Bafel, mit 960 E., welche fich von Aderbau, Biehzucht und Sandwerten nahren Befonders hier viel Sanf gebaut.

Linx. Dorf an ber Strafe pon Raftatt nach Strafburg (nebft Sochbahn , ober Sobbahn) , mit 640 C.,

welche befonbers biel Sanf bauen.

Memprechtsbofen, Pfarrborf bon 439 E.

Reu-Freystett, Stabtchen, bas erft in der Mitte bes vorigen Jahrhunderts auf der Gemarkung von Alt-Freystett erbaut wurde und 430 G. bat, welche befonbers Bech = und Sarzbandel treiben. Auch befindet sich hier eine Startefabrif.

Bierolbsbofen, D. bon 246 €.

## 8. Begirtsamt Udern.

Es enthalt 12,518 Ginm. und folgende Drie:

Ach ern, Stabt und Amtsfit an ber Acher und an ber Bergkrafe, mit 303 Saufer und 1,370 C., welche grbftentheils von Aderbau, Biebzucht, Sandwerten und Sandel, befonders mit Sanf und Gifen, leben. Der

Alderbau liefert nicht nur alle Urten Betreibe, fondern aud Sanf, Reps und Tabat. Ueberbieg mird Bein, Dbft und Sopfen gebaut. In Udern ift eine Poftbalteren.

Rautbenbach, D., eine balbe St. bon Uchern, mit 704 E.

Bamsburft (wobep Luglod), B., Midelbud, B., und Biegelhof), Dorf in einer fumpfigen aber fruct. baren Begend, bon 1,345 G., welche befonders farten Banfbau treiben.

Grofdweper, D., welches mit Seffelburft

516 E. bat.

Rappel unter Robed, Bleden in einer fruchtbaren Begend, mit bem Edloffe Robed und 1,497 E., melde Bein - und Aderbau treiben. Befonders machft bier ein vorzüglicher rother Bein; auch trifft man viele Raftonienbaume an. Bu bem Gerichte Rappel unter Roded gehort ein 3 St. langes Thal. Das gange Bericht Rappel unter Robed jablt mit Ginfolug Des Bledens 4,360 E., und enthalt folgende Bemeinden, Rote ten, Binten und Sofe: Umbach, und Muttert, Bernbards. bbien, Ruridenbad, nebit Gunsberg, Rommered, Grimmerewald, nebft ben Sofen Bufterbach, Lagelsau und Dtarftend, Sagenbrud, nebft ben Sofen Bromberg, Gbelfrauenlod, Taltenbad, Gottfdlag, Solberbrunnle, Trapersbach, une bem alten Schloffe Bofenftein, Sais benbof, Ganfed, Labftatt, Tiefenbach, Benedig, Ditenbafen, mit Blaubionn und tauenbach , Geebad , Gim. merebad, Steinenbach, mit Sagenberg, Ottenberg, Bolfersberg und Dberg , Untermaffer , Rupplerfeits, mit Didtend, Griefenhof, Subichberg, Rlausbach, und Mauerbof, Untermaffer, Balbulmerfeits, R., nebft. Mgelbach, Saidenbad, Juppenfolis, Coblberg und Bolfersbach, Baldulm, mit Obereberg, Somend, Untereberg, Binterburg und Binfel. Dber-udern (nebft Illenbach, 8 S.), Pfarrborf

an ber Uder mit 912 G. und 2 Papiermablen.

Dberfasbad, D., mit ben Binten und Sofen: Blumberg, Erlenbaad, Benniebof, Muenbach, Kammersbrunn, Rlepperbof, Bogelsberg, Binterbad, Biegelbof, aufammen 429 G.

Debnsbad, großes Pfarrborf an ber Beerftrafe von Frantfurt nach Bafel, in einer fruchtbaren Begenb,

mit 1,105 €.

Sasbach (nebft ben 2 Birthebaufern Drepfaltige

teit), foones Dorf, bon 925 E., welche einen ergiebie

gen Teld : und Weinbau haben.

Sasbachrieb, oder blog Rieb, D., mit ben 3. Malgburft, Ottenweper, und Weegscheib, gufammen 329 &.

Sathachwalden, ein 2 St. langes Thal (nebft ben 3. und h.: Bischenberg, Brandmatt, Buchelbach, und Sandweg, Ed, hagenberg, hbfe, hbrchenberg, Riesschenberg, Lierenbach, Murberg, Dbers und Unter-Langert, Schonbuch, Straubenhof, Winterbach, mit 878 E. und einem vorzüglich guten Obstwacht.

Bagsburft, D. von 946 G., nebft ben Sofen:

Brunnenburft, Schollenhof und Solzbof.

# 9. Bezirtsamt Bab'l.

Daffelbe bat 15,148 Ginm. und nachftebende Orte: Dubl, Mfl. und Umtefit an der heerftrage von

Dubl, Mfl. und Umtsfit an der Deerstrage von Frantsurt nach Bafel, zwifchen Rasiatt und Offenburg mit 300 Saufern und 1,690 E., welche sich zößtentheils von hahren, da der Ort eine fleine Gemarkung bat. Unter ben Gewerben ist besonders die Gerberey von Bedeutung; es sind hier 6 Rothgerber, 3 Beistgerber und eine Saissanfabrit. In Buhl ist eine Posthalteren.

Affenthal, Dorf, in die Pfarren Steinbach gehorig, wo ber fo genannte rothe Bein am vorzüglichsten wachft. Das Dorf mit ben umliegenden Sofen und Binten bat 846 Einwohner und gebort zum Steinbacher

Staab

. Altf dwe ver (nebft Krautenbach, 3.), D., & Ct. von Bubl, mit 816 E., welche fic hauptfachlich von Beinbau nabren. Der hier erzeugte rothe Bein giebt bem befannten Uffenthaler wenig nach.

Balgbofen, D., bas mit Senturft 320 Gin

mohner bat.

Bublerthal, ein 2 St. langes, schones Thal, D. (nebst den 3. und H. Blattich, Buchelbach, Denuphos, dem vorm. berrschaftl. Eisenwerk, Hayberg, Hungerberg, Klopbe-g, Langenberg, Lichendach, Schonbuch, Gredenhalt, mit 1,980 E., deren Hauptnabrungsquellen Weindau und Wichzucht, besonders von Ochsen, ist. Auch besindet fich hier ein Eisenhammerwert; die Eisenschmelze ist aber wegen Mangel an Erzen eingegangen.

Greffern, D. von 438 C.

Sabenmeper (das fogenannte althabifde), Dorf. den bon 80 G.

Derrenmies, Dorfden bon 142 G.

Silbmannsfelben, Dorfden von 160 E.

Sundsbach (nebft ben 3. Sundsed, Raumeng,

Biebiager), D. von 348 E.

Rappel unter Binbed (nebft ben 3. Gifelhof, Buden, Soll, Diegel, Mittersbach, Binded, verfallenes Edlof und 3.), D. mit 764 G., welche ftatten Wein= und Dbftbau baben.

Lauf, D. (mit ben Sofen und Binten, Mederle. Alspid, Mu, Mubad, mebrere S. Glasbatte, Sornen: berg, Lautenbachel, Magenbbfe), jufammen 1,210 G. Leiber ftung, Dorf von 280 Einw.

Do os (mit bem Barmersbrucherhof), Dorf bon

Reufas (nebft ben Binten Ed, Gebereberg und Balofteg), Dorf von 980 Ginw. , welche Uder =, Dbft= und Weinbau treiben. Befonbers wird bier ein borgage liches Rirfdenwaffer bereitet. Und giebt es viele Raftanien bier.

Dberbruch (nebft Rungburft), D. bon 240 G.

Otteremeper (nebft bem 3. Saft, dem fogenannten Ortenauifden Sagenwever, Sub Babort : Balbfele, Beiher), Dorf von 1,410 Einwohner, an der Strafe von Frantfurt nad Bafd gelegen. Es mird bier befonbers viel Sanf, Blache und Doft erzeugt. Much befinder fich bier eine weibliche Erziehungsanftalt, melde Die Martgrafin Maria Bictoria von Baben Baben gee fiftet und ben Rlofterfrauen jum beil. Rreug anvertrauet bat. Es find barin mehrere Frepplate fur arme Beamten: Rinder, welche theils der Landesherr, theils ber Bifchof gu vergeben bat. Diefes Frauen : Riofter jum beil. Rreus ift ben ber glufbebung ber übrigen filb. fter in Baben fur ftanbig ertlart, und bem E:giebungs. Inftitute eine bem Beitgeifte angemeffene Ginrichtung Da auch Penfionars aufgenommen gegeben morben. werben, fo befindet fich in biefem Institute immer eine große Ungabl fomobl In ale Muslanderinnen.

Schwarzach, ein fcbner Martifleden, nicht weit bom Rbein, mit 940 E. und bem ehemaligen Klofter

Schwarzach.

Steinbad, Stadt an ber Bergftrage, in einer fobnen und fruchtbaren Wegend. Gie bat mit bem Dorf. den Umweg 1,653 Ginm., welche fich baupifadlich von Weindau und Sandwerfen nabren. Es wachst bier und in der Umgegend ein sehr geschähter rother Wein, welcher unter dem Namen des Uffenthalers allgemein bekannt ist. Bep Umweg befindet sich auch ein erzgiebiges Steinkoblenbergwert, das landesherrlich ist. Bu den Staad Steinbach gehören noch folgende Olfer, Binten und Shfe: Eisenthal, Ehdofen, Gallenbach, Horebacherhofen, Regelsfort, Barnhalt, Beitenung, Wifchtung, Werg Muinen eines alten Schlossed. Der ganze Staad incl. Steinbach hat 4644 Einw.

ulm, D. bon 495 E.

Ung burft, D. von 465 E. Dagu geboren Breithurft und Dbermaffer, mit 263 E.

Bimbud, Pfarrdorf von 306 E. Dagu gebort

Dbermeper, mit 180 G.

Baldmatt (nebst ben Binten hennegraben und Schuchebof), Dbefchen von 109 E. Bell, D. von 260 E.

# 10. Begirtsamt Labr.

Es enthalt 15,860 Ginm. und folgende Drte: Labr (nebft Burgheim), Stadt und Amtsfis an ber Schutter, eine balbe St. von ber bon Frantfurt nach Bafel führenden Deerftrage entfernt, mit vielen fconen Garten und Promenaben umgeben. Gie bat ein Dabagogium mit 3 Profefforen und 606 . Saufer 4,689 Ginmobnet , beren Dauptnahrungsquellen Sabriten und Danufacturen, Sandmerte und San-3mar bat bie Stadt auch viele Felber und Beinberge, Die Befiger berfelben laffen fie aber von ben benachbarten Dbrfern bauen. Der ausgebreitetfte Rabritationszweig find ble Leinen= und Baumwollenmanufatturen , welche aber 300 Giable befchaftigen unb theils Leinwand und Bwild, theils Barchet und Gianmoifen berfertigen. Much giebt es Stor- Danufatturen und 2 große Labatsfabriten, bon welchen eine ben Bebrabern Logbed, Die andere ben Gebrabern Sugo gehbrt. Sie haben felbft in bas Queland einen betrachtliden Ubias. Much die bon Erampler errichtete Gis dorientaffeefabrit bat guten Abfas. Unter ben übrigen Bewerben ift befonders bie Gerberen von Bichtigleit, ba man bier 20 Doth. und 9 Beifgerber jablt. Sanb= delsleute hat Lahr über 80, worunter viele ihre Baa.

ren von ben erften Sanbelsplagen in Europa begieben, und fie im Großen bertaufen, fo wie eine Buch und Steinbruderen. Much hat bie Stadt große Frucht. und Bodenmartte, und ift eine ber bebeutenbften Sanbels. und Gewerbeftabte bes Großhergogthums.

Allmanns weper, D. eine balbe St. som Rhein, mit 498 E., welche befonders viel Beigen 'und Sanf.

auch Cicorien und Tabat erzeugen.

Dinglingen (woben die Surfter Sofe), Pfarre borf an ber Schutter und heerstrafe von Frantfurt nach Bafel, eine balbe St. von Labr, in einer fruchtbaren

Segend, mit 745 C.

Friefenheim, ein fcones mobibabendes Dorf an ber heerstrage bon Frankfurt nad Bafel, 4 St. bon Labr, mit 1,430 E., welche einen febr ergiebigen Beine

und Aderbau haben. Es ift bier eine Pofthalteren. Seiligenzell, D. von 336 E. Sugswener, D. an ber heerfraße nach Straf. burg , in einer fruchtbaren Wegenb, mit 610 G.

Rurgel, foones Pfarrborf, an ber Strafe nad Strafburg, 11 Ot. von Labr, mit 738 E.

Langen winfel, D. von 140 E.

Meiffenbeim, Pfarrhorf am Rhein, bon 630 E., welche befonders vielen Sanf und Tabat bauen. Much wird bier aus bem Rheinfande Gold gemafchen.

Mietersheim, D. bon 360 E.

Ronenweper, D. am Rhein, von 720 E., welche befonders mit Docht und Barn einen farten Sandel treiben.

Dbermeper, D. bon 540 E., welche ftarten Beine

bau haben.

Ditenbeim, foones Dorf am Rhein, in eines fruchtbaren Begent, die aber ben Ueberfchwemmungen Des Rheins febr ausgefest ift. Es bat 1,040 meift moble habende Ginm., bie ebenfalls farten Sandel mit Dochs und San nach Labr und Strafburg treiben. Much wird aus ber Berrichaft Geroldsed viel Brennholg auf ber Uchfe bieber gefahrt , und bann ju Schiff nach Strafe burg gebracht.

Schuttern, D. an ber Schutter, bep bem ebemalie gen Rlofter Schuttern gelegen, mit 718 E., welche ete glebigen Alderbau haben. Das ehemalige reichefrepe Benediftiner Stift Schuttern mar bas altefte in ber Dre tenau, und ift im Sabr 1802 fafulatifirt und aufgelbit

worben.

Souttergell, Dorf und Filial von Rargel, mit

282 E. Sul; (nebst ben Langenharter Sbfen), Pfarvborf. in einer fruchtbaren Gegend, 1 Stunde von Labr, mit 4815 E.

Bittenmeper, D. bon 380 E.

# 11) Begirtsamt Ettenbeim.

Es enthalt 15,600 Ginm. und folgende Drte:

Etten beim (wobey Ettenheimweiler, D.), Stadt und Amtolit, in einer ichbnen fruchtbaren Gegend, theils in ber Ebene, theils auf bem naben Berg gelegen. Sie hat 460 Saufer mit 2,680 Ginwohner, welche eine fruchtbare Gemartung und einen ftarten handel mit hanf und Garn haben, auch viele handweite treiben. Um ftartften ift bie Leinenweberey, womit fich iber 50 Meister beschäftigen. Ueberdieß werden viele hecheln und Dechelzahne verfertiget und ausgeführt.

Altborf, großes Dorf an ber Seerftrage nach Bafel, mit 4,130 G. Es gehort bem Frenderen von Enrtheim, melder hier ein schnes Schloß mit einem botanischen Garten besitt, der besonders an ausländi

iden Bemadfen febr reichhaltig ift.

Dbrlinbach (eine Gemeinde, bestehend aus ben Binten und h. Bringbachle, Dobel, Dbrlinbach, Durens bach und Sofen), von 436 E.

Grafenbaufen, fobnes Pfarrborf, 1 St. bon Ettenbeim, mit 980 G., welche einen ergiebigen Adere

bau baben und fcbne Balbungen befiten.

Rappel am Rhein, schones Piarndorf am Ausfluffe ber Els in ben Rhein, mit 850 E., welche befonbers Sanf und Tabat banen und einen ergiebigen Lachsfang auf ber Els und bem Rheine haben. Es ift bier eine ftarte Rheinüberfahrt nach ber Stadt Rhemau.

Rippenbeim, Marttheden von 1,695 E., welche einen febr ergiebigen Getreibe-, Sanf., Reps., Obite und Weinbau, auch gute Biezucht haben, ba ber Ott viele Wiefen befit und babep noch viel Klee baut. Auch ift bier eine Posthalterep.

Rippen beimmeiler, D. bon 360 G.

Mablberg, Stabtchen mit einem Schloffe, einer lateinifchen Schule und 915 C., welche fich grbftentheils vom Fribbau und Sandwerfen nabren.

Dundweber, ober Dondweber, Dfarrborf. 3 St. bon Ettenbeim, mit 769 E., welche befonders viel

und auten Bein bauen.

Danfterthal (wobet bie 2Birfenbergener Bofe: Giefenbof, Recherhof und Geunbof), eine Thalgemeinde bon 589 G., melde befonders ftarte Bienengucht treiben.

Dridmever, D. von 580 E., bem Trepberen bon

Zurtheim gebbrig.

Ringsheim , fobnes großes Dorf, an ber Seers ftrafe von Frantfurt nach Bafel, 4 St. bon Ettenbeim. mit 1.093 E., welche ftarten Sanbel mit Betreibe, Sanf

und Reps treiben.

Ruft, fobner Darfiffeden am Rhein, mit 4.360 Ginm., welche besonders viel Sanf und Labat bauen. Er gebort ber gamilie von Bbdlein, welche bier ein Solof, die Balthafersburg genannt, haben.

Somiebeim, Dorf mit 780 G. und einem Stein.

bruch , ber porgagliche rothe Steine liefert.

Schweighaufen, eine aus ben Sofen und Tage Iboner : Sotten: Borber : und Sintergeieberg, Salle, Sarmersbach, Seffenburg, Borber = und Binterlobe,- Comeia. baufen, Staig, Steinmeg und Strittberg, beftebenbe Gemeinde bon 829 G.

Balbburg, ober Ballbur'g, D. in einer frucht. baren Begend', mit 396 G. und guten Steinbrüchen.

Bittelbad, Dorfden bon 175 G.

# 12) Begirtsamt hornberg.

- Daffelbe bat 7,702 G. und nachstebende Drie:

Sornberg, Stadt und Umtsfis in dem Schwarp malbe, an ber Buttach, in einem engen romantifchen Thale, Ueber bem Stabtden liegt auf einem fteilen Bels fen, bas vormals befestigte Bergichloß Sornberg. Det bat 4,030 E., welche fich von Alderbau und Sand. werten nabren, und eine Poftbalteren.

Brigach (nebft Commerau), D. und Staab von 275 E., welche fich vorzäglich von Biebzucht nabren. Budenberg (nebft Dondhof, S., Mublleben, D.),

eine Gemeinde ban gerftreuten Sofen mit 620 G.

Guttach, Pfarrdorf und Thalgemeinde an ber Buttad, \*) mit 1,360 E., welche fich bauptfachlich bom

<sup>\*)</sup> Die Guttach entspringt in bem Begirteamte Erpberg, flieft

Aderbau, Doftbau und Biehaucht nahren. Das Guttacher: Thal ift eines ber schnsten und fruchtbarften beb
Schwarzwaldes und besonders mit Obstdaumen fatt befest. Durch die ganze Lange besselben gieht sich die
schne Leerstraße, welche von Offenburg burch das Kinzinger Thal geht, jenseits Hornberg, 1½ St. lang bas
hobe Gebirg hinansteigt, und bann über Willingen und
Donaueschingen nach Schaffbausen und dem Bodensee
binfabet.

Sobenweg, D. von 256 E.

Rirn bad, Staab und Rirdfpiel von 822 Ginm., welche Aderbau und Biebgucht treiben.

Langen . Schiltach, Gtaab mit 449 E., welche

fich bauptfachlich bon ber Biebzucht nabren.

Rei denbad, ein weit ausgebehnter Staab mit 925 E., welche fich von Aderbau und Biebzucht nabren. St. Georgen (nebst Stodwald), Pfarrdorf an ber Burtembergifchen Grenze, mit einem Schloffe und

Thennenbronn, ein Dorf und Staab von 4,486 E., movon ber tatholifche Uniheil von 599 Seesbem Grafen von Biffingen gehort, ber evangelifche aber

bon 587 Geelen, unmittelbar großbergoglich ift.

## 13) Begirtsamt Erpberg.

Es enthalt 9,488 Einw. und folgende Orte:

Try berg, Stadtchen und Umtssit auf bem Schwarzwald am Fallbach, in einer engen taum 100 Morgen melfenden Bergschlucht. Es hat 143 hauser, gable 710, und mit ben umliegenden Bauerhbfen, 824 E., welche meist von handwerken, Rramern und handel leben.

Furtwangen, D. und Bogten bon 1829 Einm., welche fich Borzuglich von Uhrmachen, Strohflechten und handel nahren. Befonders giebt es hier mehrere Runstzund Spieluhrenmacher, so wie Uhrenschildsabriten, worz unter fich die der Gebruber Kreuger und des Masthias Faller vorzuglich auszeichnen. Die Glas : und

an hornberg vorben und fallt oberhalb hanflach in bie Ringig. Diefer Fluß bildet oberhalb Tryberg einen merkwurbigen Bafferfall, indem fich bas Baffer in acht verschiedenen Fallen über einen hohen Berg in bas tiefe That herabfturgt.

Strobbuthandler baben bier einen Berlag und Stapel-Ueberhaupt gablt man im gangen Begirte bes Umtes Troberg 305 Perfonen, welche fich mit bem ausmartigen Sandel, 250, welche fich mit Strobgeffecten, 487. welche fich mit ber Uhrenfabritation , 34, welche fic mit der Kabritation ber Loffel von Gifenbled und 15 Perfonen, melde fich mit ber Berfertigung bon Solgiduben beidaftigen.

Gremelsbach, eine Bogten aus gerftreuten Sofen, bestehend, mit 464 E., welche von der Landwirthichaft

und bem Strobgeflechte leben.

Butenbach, eine aus gerftreuten Sofen beftebenbe Dogten bon 856 E., wovon fich 120 Kamilien mit ber Uhrmacheren beschäftigen, und worunter fich bie Gebrüber Sieblin als bie vorzuglichsten Runft : und Spielubrenmader bes Schwarzwalbes auszeichnen. niebt es bier 61 Uhrenbandler, welche die Sabrifate ins Musland berführen.

Langen bach, eine Thalgemeinbe aus gerftreuten Sofen und Taglobner. Berbergen bestehend, mit 326 G.

Linad, eine Thalgemeinbe aus gerftreuten Sofen und Taglbbner = Bobnungen bestehend, mit 264 G.

Reufird, eine Bogten von 740 E., welche fich ebenfalls meift bon ber Ubrenfabrifation nabren. find bier 121 Uhrenfabritanten und 62 Uhrenhandler. Dan berfertiget bier befonders Uhren in Stabl, nach Alet ber englischen Stodubren, Die im Auslanbe fur enge lifche Fabritate vertauft werben. Much befitt diefe Dog= tep einen borgaglichen Glodengießer.

Diebermaffer, Bogten von 415 Ginm., melde fich hauptfachlich bon Solzhandel, Berfertigung und Berfoleif bes Riefdenmaffers und ber Bienenzucht nabren. Much wird bier Porgellanerde gegraben und nach Lude

wigeburg in die bortige Porzellanfabrit gefabrt. Rugba ab, eine aus gerftreuten Sofen und Zaglbh:

ner. Saufern bestebenbe Bogtep von 646 Ginm.

Robe bach, Bogten, aus einzelnen Sofen und Tag-Ibbner . Saufern bestebend, mit 492 G.

Robrhardsberg, eine Bogtep, ebenfalls aus eingelnen Sofen beftebend, mit ben Rembsberger Dofen, 265 Einw.

Sobnenbad, D. bon 325 E., jum Farftenbergis

fden geborig.

Schonenmald, eine aus gerftreuten Sofen beftebenbe Bogten von 1224 Ginm., und ber Saupifit ter

Strobstecht Manufaftur, welche hier nicht nur ihren Anfang nahm, sondern sich auch am meisten ausbildete, indem jest von den Schonenwälderinnen die feinsten und schonken Sorten des Strobgestechts, besonders Frauenzimmerbate aller Arten versettiget werden. Die vorzügelichte Appretur erhalten die hier versettigten Strobgeastechte in der Fabrit des Jacob Meissers. Auch ist Schonenwald eine der eisten Gemeinden, wo die Holzuberenfabritation begann und noch fortdauert. Seibst bolzeren Saduhren werden bier versertiget, da sie aber 2—3 Louisdor tosten, so ist wenig Nachfrage barnach. Endlich macht man bier auch Lossel von Sisenblech.

Sonad, eine aus gerftreuten Sofen bestehenbe Bogten von 906 Ginw., welche von Biebaucht, Solzver-felig, Strobslechten und Liffelmachen leben. Borgug-lich zeichnet sich bie Fabritation ber Liffel von verginntem Gifenblech aus, welche hier am besten verfertiget

merben.

## 14) Soben : Berolbsed.

Diese Farstlich von Lepensche Standesherrschaft murbe burch Staatsvertrag vom 10. July 1819 dem Großterzoge thume einverleibt. Es ist aber noch nicht befannt, welchem Umte ihre verschiedenen Orte zugetheilt werden. Sie enthält ohngefahr 5000 Ginw. und folgende Orte:

Seelbach, an ber Schutter, Markisteden und haupte ort ber Standesherrschaft hohen-Geroldsed. Er ist der Sin des Justig-, Forst-, Berg- und Kentamts und bat 103 gum Theil gang neu und sich gebauete dug- ger und etwa 600 E. Bu der Bogtey Seelbach gehdren die Obrfer und Thalter Rubbach, Steinbach, Dautenftein, Schloß Lichtenthal, Trettenbach, haghof, Lenzlesberg und das verfallene Bergschloß Litelbard.

Dautenstein, ein verfallenes Schloß, mit einem

bagu gebbrigen Bute.

Soben Geroldbed, ein verfallenes Schloß auf einem boben, fteilen Felfen, in der Bogten Schbnberg, woben 2 Meperbofe, die Bohnung bes Revieriagers und 3 Privathaufer. Im Gangen von 8 Familien bewohnt.

Rubbach, in der Bogten Seelbach, D. ben Labr,

bon 50 Familien.

Latidenthal, eine Bogtep.

Pringbach, (woben bas Gilber - und Blepberg. wert Marianna, im Thale Emmersbach, bas aber nicht mehr betrieben wird, eine Hammerschmiede und eine Beilquelle,) eine Thalgemeinde und Bogten von 58 Familien.

Reichenbach (nebst ben Thalern Gereuth, Gießen, zwen &., einem hammerwert und Waffenschmiede an ber Schutter, 6, Sag. und 4 Mahlmuhlen), D. und B. von 98 Familien.

Schonberg, Bogten.

Schutterthal, eine Thalgemeinde und Bogten von 140 Familien, zu welcher folgende Rebenthaler geboren: Ramboch, Michelbronn, Rezeltbach, das verfallene Schloß Mollentopf und die Hofe im Durenbach, Laulisgraben, Reuhäusern, Fohren, Hofen, Rabenweiler, die fogenannte Konigsstube, der Schmetters und Srothof. Ferner mehrere Sag, und Mahlmublen: 3 hammersund Waffenschmieden, endlich ein Silbers und Blepbergswert, mit berben Erzen, das seit 10 Jahren wieder aufs Reue betrieben wird.

Steinbach, in ber Bogten Geelbach, Dorf bon

40 Familien.

#### IV.

# Der Treifam= und Wiefenfreis.

Er grenzt gegen Often an ben Gee= und Donau-Rreis und ben Schweizerfanton Schaffhausen; gegen Guben und Westen an ben Rhein, und gegen Rorben

an ben Ringigfreis.

Seine Beublterung beträgt 240,530 Seelen, morunter fich 117,400 mannliche und 123,430 weibliche befinben. Derfelbe ift eingetheilt in die Bezirksamter: Freyburg Stadtamt, Freyburg Landamt, Breyfach, Balbfirch, Emmendingen, Renzingen, Staufen, Mallheim, Lbrrach, Sadingen, Balbshut, St. Blafien, Schbnau, Schopfheim und Stabsamt Testetten.

# 1) Stabtamt Frepburg.

Daffelbe enthalt 44,360 Cinm. und folgende Orte: Freburg, ebemalige hauptfladt des Breisgaus (mit ben 4 Shen im Bobrer, als Geifmatthof, Deubrunner hof, Sagehof, und Diefenhof, fobann ben Dore

fern: Berbern (450 E.) und Bubre, (300 E.) beren Bemobner Barger in Frenburg find,) am Fuße des Schwarge malbes und an der Treifam gelegen, 30 St. von Rarle= rube und 12 St. von Bafel entfernt. Gie ift ber Git bes Rreisdirettoriums, eines hofgerichts, eines Dber= forftamtes, eines Poftamtes, eines Stadt, und Lande amtes, und einer Universitat. Die Bevolferung betragt mit den vier unmittelbar jur Stadt gehbrigen Sofen 0,450 Seelen, und mit ben Dorfern Berbern und Bubre, fo wie ber Barnifon und Univerfitat 10,348 Geelen. Die vorzüglichften Rahrungsquellen ber Ginm. find Bein:, Garten: und Aderbau, Biebjucht, Sandwerte und verschiedene andere Gemerbe, einige Danufafturen und Sandel. Frepburg enthalt 892 Saufer. Die febr fruchtbare Gemartung ber Stadt besteht aus 1,925 Jaudert Aderfelb, 1,506 Saudert Biefen , 481 Saudert Beinbergen , 116 Jaudert Garten , 95 3. Mimenben und 9,000 Jauchert Balbungen. Der Aderbau liefert nicht nur alle Gattungen Betreibe, fondern auch Sanf, Reps und Tabat. Man erzeugt vorzügliches Obft, und unter ben Beinen wird besonders der rothe geschapt. Die Biefen , welche mit großem Bleife gepflegt und gemaffert werben , geben vortreffliches gutter, megwegen auch die Biebjucht iblubend ift. Unter ben Gewerben find bemertenswerth : Die Tabatsfabrit, Die Bidorien . Raffeefabrit, die Papiermable, die Puber : und Startefabrit, ber Gifenhammer, bie Schonfarberen, Die Leinmandbleiche, die Roth = und Beiggerbereven, die Potafdenfieberepen, die Blenzugmacher, die mufifalifde Inftrumentenmacher, die Granatenbobrer und Polierer, bie Birtel: und Bohrenschmiede u. f. m. Bon Landes. Probutten werben befonders Bein, Sanf, Gameregen u. bgl. ausgeführt. Großbandel wird jedoch nicht ige: trieben.

Die Stadt hat 4 Thore, über 30 größere und kleisnere Saffen und mehrere vorzügliche Sebaude und Plate. Unter den lettern sind der Münsters und Franziskaners Plat die vorzüglicheren, und von Gebauden verdienen besonders bemerkt zu werden: 1) ber Münster, einer der schohnten und erhabensten Tempel Deutschlands. Er ist von altgothischer Bauart und erhielt erst nach 160 Jahren seine Bollenbung. Der Thurm bat eine Hohe von 543 Schub, ist von durchbrochener Arbeit, und streitet mit dem Thurm des Straßburger Münsters jum den Rang. Das Altarblatt, welches die himmelsahrt Ma

Thursday Google

ria vorstellt, ist ein Meisterstüd des von holibeiln, und an den Fenstern des Münsters sind mehrere schone Glasmalerepen. 2) das ehemalige Landschaftshaus, wo gezenwärtig das hofgericht seine Sigungen halt. 3) Die Haufer der Stadtrathe Stup und Andre. 4) Die Hauptwache. 5) Das Rombdienhaus. 6) Das Kornhaus. 7) Das ehemalige Franziskanerkloster, nunmehr die zwepte Stadtpfarre zum beil. Martin. 8) Das städtissche Kathhaus. 9) Das alte Universitätsgebäude. Bewertenswerth ist ferner die auf dem Fischmarkt besinde liche Statue Bert dolds III., welche im Jahr 1807, errichtet wurde. Sie steht auf dem dortigen Brunnen und hat eine Hohe von 7 Schub. Der Stifter Freyburgs ist hier in der Rustungseines Jahrdunderts absgebildet.

Aufer ber Universitat, von ber icon oben gefpro-den murbe, hat Frepburg noch folgende Lehrinftitute: 1) Gin Symnafium mit 7 Lebrern und einem Prafet-Es bat feinen eigenen Sond. 2) Die Rormalfcule mit 5 Lebrern, nebst einem Ratecheten. 3) Die Rnabenichule mit 4 Lebrern und einem Ratecheten. 4) Die Maddenschule in bem Monnenflofter bes Prediger : Dr. bens Abelhaufen, mit 6 Lehrerinnen und einem Rateches ten. 5) Die Daddenfcule in bem Rlofter der Urfuli= perinnen, mit 5 Lebrerinnen und einem Ratecheten. 6) Die Conn = und Fevertagsichulen, in welchen ben Sandwertegefellen und andern, ber Schule entmachfes nen Perfonen im Lefen, Schreiben und Rechnen, mit Unwendung auf bas gemeine Leben Unterricht ertheilt Und eben fo besteht eine Sonntagsfcule für er madfene Dabden. 7) Die Stiftung bes Beinrich Sautier gur Ausbilbung und Ausstattung burftiger Junglinge und Dabden. 8) Der Induftrie : Garten, melder die Berbreitung ber Landes, und borgaglich die Doft Rultur jum 3mede bat, und in welchem Unterricht in Pflangung und Bartung ber Baum = und Dbftaucht ertheilt wird.

Bu ben Anstalten Freyburgs für die leidende Menscheit gehoren: 1) Das Bürgerspital, welches im Jahre 1812 eine Einnahme von 31,205 fl. und eine Ausgabe von 31,025 fl. hatte. 2) Das Krantenspital, welches unter ber Aufsicht des Professors ber Klinik sieht. 3) Das Findelhaus und Baisenhaus. An Militärgebäuden bat Freyburg eine große Infanterie-Caserne, die Kavalle-

rieftallungen, das Militar. hofpital und ben Pulber-

Ebnet, D. an ber Pofistrafe von Frepburg nach Donauefdingen, mit 449 E. und einem fcbnen Schloffe, nebft einem großen Garten.

Bunferethal D. von 425 E. Saflad, Dorfden von 215 E.

Leben, Pfarrborf an der Treisam, 1 St. von Kreyburg, mit Begenhausen 725 Einm., welche sich von Alderbau, Biedzucht und etwas Weinbau nahren.

Benblingen, St. Georgen und Uffhaufen, brev Dbifer, welche zusammen eine Gemeinde ausmasmachen und 1,349 E. gablen. hier machft viel und guter Bein.

Bilothal, Dorfden von 360 E., in ber Rabe ber

alten Burg Bahringen.

Bahringen, Pfarrborf an ber Strafe nach Emmenbingen, 1 St. von Freyburg, mit 489 E. und ben Muinen ber alten Burg Bahringen, bem Stammschloffe ber herzoge von Bahringen.

# 2) Lanbamt Fregburg.

Diefes hat 22,540 Ginm. und folgende Orte:

Mu, D. mit 209 E.

Breitenau, Bogtep, mit ben Shen und Bei-Iern, Alperebach, Brudbach, Brudbacherthal, Diegenbobel, Dorfie, Ginsiedeln, und zwep Saufer im Shl-Ienthal vor bem hoben Felsen bis an den Rant, und mit 600 C., welche sich besonders von Verfertigung bolgerner Uhren und ben Malerepen auf Uhrenschilde nahren.

Budenbad, Dber : und Unter :, mit den Bel-

Iern Griegdobel und Reffelach, D. mit 420 G.

Buchheim, D. mit 589 E., bem Gen. von Mosray gebbrig.

Dietenbach, mit Rainhof 28., mit 85 G.

Ebringen, D. (nebft Schonberg, S. Thalhausfen 2B.) mit 914 E, welche befonders guten Bein bauen. Efchbach, B. von 613 E.

Espach, D. von 78 E.

Faltenfteig, 2B. bon 209 E. Glasbutte, B. bon 473 C.

Sundelfingen, (nebft Sofen im Raitenbach)

D. von 619 E., welche guten BBaigen, Reps und Sanf-

Sinterftraß, B. von 134 G.

Sintergarten, (nebft ben B. und S. Birtenreute, S. und Schlof Bruderhalten, Buffen, Dorned, Erlebrud, Felbberg, Fahrfan, hinterdorf, Rinten, Rothwaffer, Binded, und Binterhalbe,) Dorf mit 766 E., welche fich von Biehzucht, holg, hblgernen Uhren und Loffel schneiben zc. ernahren.

hochborf und Benghaufen, 2 Dorfer bon

518 E.

Sofsgrund (mit Salben) , D. bon 263 G.

Sorben (nebft ben B. Bohren , Giffibel , Solge fchlag und Langadern) , D. von 575 G.

Sugftetten, D. von 491 E., nebft fcbnem Schloß

und Garten, mit einer Baumfcule.

Rappel (nebft ben 25. Gruben und Schauinsland),

D. bon 231 E.

Kirchzarten, Martifieden, (nebft ben B. u. S., Ehrle, 2 Sobfe zu Falfensteig, Geroldsihal, Girsberg, himmelreich, Sobfen, Schlempenfeld, Schneeberg,) von 679 E.

Littenweiler, D. bon 441 E.

Mengen (nebft Bechtolbetirch), fobnes Pfarrborf, in einer fruchtbaren getreibereichen Gegent, mit 667 C.

Merghaufen, Dorfden von 185 E.

Dungingen, D. mit einem Schloffe und Babe, bem Grafen von Ragened gebbrig, mit 712 G.

Reuershaufen , D. bon 612 E.

Reuhaufer (nebft Fischbach, B.), D. von 190 E. Dberrieb (nebft ben B. u. D. Bergbrunn, Dobel, Chrlenbach, Gefällmatten, Geroldsthal, Rirchzarten, Glaferschlag, holberschlag, horinggrund, Rabensteig, Ochsenlager, Steinwafen, Strobberg, Berlespach, Beisbenbach und St. Wilhelm), D. von 661 E.

Dbergbenthal, B. bon 349 E.

Dpfingen (nebft St. Nitolaus), D. mit 1,245 C., welche befonders fcbnen glachs, vorzugliches Beigtraut, und Wein bauen.

Rechtenbad, B. bon 71 E.

Mor, D. von 367 E.

St. Dargen (nebft ben Shfen gleichen namens, bem f. g. Schweighof, Spirgen, Thurner, Erlebach), B. mit 4.014 G.

St. Peter, B. bon 213 E.

Shallftabt (mit Fobrenfchallflabt, 2B.), D. mit 376 C., bie viel Getraibe und Bein bauen.

Shergingen, D. bon 70 G.

Seelgut, B. bon 504 G.

Solden, D. bon 275 G.

Staig, D. (Dber. und Unter: Staig, nebft ben 2B. Fabrenberg, Frohnwald, Debenbad, Tiefe, Birfle und Burftle, und bem S. Pofthalbe. Ferner Solle, ober bat Sollenthal, worin bas Pofte, Birthe und Taglobnerhaus, mit 516 G. und einer großen Loffelfa! brit bes Unbreat Fifer, welche iabrlich an 100,000 Stud abfeten.

Stegen (nebft ben Beilern Bircher, Linbenberg, Mabel, 2 S. ju Rechtenbach, Refenberg und Unterphen-

thal , nebft dem Sofe Beiler), D. von 667 G.

Thiengen (nebft ben Obers und Unter Schlatts bbfen), D. von 451 E., an ter Strafe von Frepburg nach Brepfach gelegen; bat ftarten Betreibebau.

Umfirch (nebft bem Sofe Munbenhofen ber Unib.

Freuburg geborig), D. von 541 G.

Bbrftetten (nebft Schupfholg), D. bon 699 E. Bagenfteig (nebft ben Sofen auf bem Schweig= brunnen), B. bon 461 G.

Balbau, B. von 361 E.

Balterehofen (nebft ber Dache Dachemangen), D., bem Brafen von Ragened gebbrig, mit 871 E. Beilersbad, D. bon 135 G.

Bippertstird, Ochloß nebft 3 S., die eine

befondere Gemeinbe bilben, bon 27 G.

Bigned (nebft einem Sof gu Rechtenbad), 2B. bon 67 E.

Bittenthal (nebft Balbenmeg, S., und Falten= babi, 28.), 28. bon 75 E. Bittnau (nebft Biezighofen), 2 D. von 263 G.

Bolfenweiler (nebft Lautersberg), 2 D. an ber ber heerstraße nach Bafel, Die gufammen 388 E. und befonbers guten Beinbau baben.

Barten (nebft ben B. und S. Altenthal, Birden, Brand, Breitebof, Burg und Berenftabl), D. an ber Strafe bon Freyburg nach Donauefdingen, bon 677 E.

Baftler, Dorf und Bogten, von 198 G.

# 3) Bezirtsamt Breifac.

Daffelbe enthalt 17,880 Einw. und folgende Drie:

Breisach, ober Alt-Breisach, Stadt, und Amtsfit am Rhein, 5 St. von Freyburg, und einst eine der
schonften und wichtigsten Festungen Deutschlands, die
aber in den Jahren 1743 und 1744 gerstort wurde.
Iwar ist sie in den Jahren 1796 und 1805 aufs neue
befestiget worden, aber die badische Regierung ließ die
Werte wieder niederreißen. Sie hat 3 Thore und mit
der einverleibten Gemeinde Hoch stetten 362 Häuser
und 2534 Einm., welche sich größtentheils von Hande werken und der Rheinschiffischert nähren; da bier 318 gewerbtreibende Familien, und unter diesen 27 Schiffer sind.
Luch besindet sich bier eine Labgtsfabris, welche jährlich
600 Centner rohe Labatsblätter verarbeitet, eine Vostzhalterey, und eine latein. Schule.

Udfarn, Dorf 1 St. bom Rhein, in einem fehr fruchtbaren Thale des Rifersstuhls mit 430 E, welche einen vorzäglichen Wein erzeugen.

Bidenfohl (nebft Schloß Sbhningen), Dorf von 327 E. am bintern Raiferstubl. Der Abein bafelbit, fo wie bas Doft find bas Borguglichfte am Raiferstuhlge-birge.

Bifcoffingen, D. unweit bes Rheins, am bine tern Raiferstuhl, von 455 E., mit vorguglichem Bein

und Obfibau.

Burgheim (auch Burtheim), Stabtden am Rhein, 2 St. von Breifach, mit 598 E., welche von Aderbau, handwerten und Schifffahrt leben. Es gehort mit ber Berrichaft gleichen Namens bem Freph. v. Fahnenberg.

Bottenbeim, D. von 1,015 E., bem Frenh. von Bittenbach gehbrig, mit gutem Frucht. und Gemufebau.

Grezhausen, B. von 87 E. Gandlingen, D. von 609 E. Hartheim, D. von 633 E.

Saufen an ber Mbblin, D. bon 383 G.

Jedtingen, D. von 765 E., nahe am Rhein gelegen, in beffen Rabe eine farte Rheinaberfahrt ift.

Ihringen, fcones Pfarrborf am hintern Raiferftuhl, 4 St. von Breifach, mit 1673 E., welche febr borguglichen Bein- und Obftbau haben.

Richlingsbergen, Pfarrdorf am Ralferftubl, von 853 E., ehemals eine Probftep, in beren Bebaus

ben jest eine Großbergogl D.omainen : Berwaltung fich befindet.

Ronigsfcafbaufen, D. von 798 E., welche be:

fonders gutes Doft und Bein erzeugen.

Leifelbeim, D. von 295 E., in einer febr frucht-

baren Begenb.

Mbrbingen (g unmittelbar Großbergogl.), Pfarzborf von 1.721 E., welche vorzüglichen Wein erzeugen. Rieberrimfingen, D. von 544 E.

Dberrimfingen, D. bon 543 C.

Dberbergen (nebft bem B. Bogtsburg), D. bem

Frepheren bon Sahnenberg gehorig, mit 781 G.

Rothweil (Dber- und Rieder-), Pfarrd. am Rais ferftubl, mie einem Schloffe und 1,187 G. Es hat vorzuglichen Dbft- und Weinbau.

Sasbach (nebft ben Golbffern Limmburg und Lit-

Belburg), D. von 807 G.

Schelingen, D. von 313 E., mit bem fclechteften Bein= und bem vorzuglichften heumachs am Raiferftuhl.

Sponed, altes Schloß und S. mit 9 E., mofelbft

eine Rheinaberfahrt ift.

Baffenweiler (ohne die Bippertefircherhbfe), Pfarrdorf, wo einer ter lieblichsten Beine des Kaiferesftuble machft. Es hat 576 E. und eine Domainenverzwaltung.

# 4) Bezirtsamt Balbfird.

Daffelbe enthalt 16,290 Ginm. und folgende Orte :

AB ald tir ch, Statb und Amtssit an der Elz, am Buse des Schwarzwaldes, ummauert mit den Gebanden des aufgelößten Chorherrnstifts gleiches Namens, mit 403 haufern und 2,040 E., melde sich meist von Handwerten und handel nabren. Sedem war dier die Fabrifation der behmischen Granaten in einem blidensten Bustande, gegenwartig aber ist dieser Industriezweig tief beradzesunten. Die Anzahl der Schleifen beträgt noch 12, in welchen 44 Steine in Thatigteis sind, und die Bahl der Granatsantisatien 94, welche 160 Arbeiter beschäftigen. Es werden jahrlich über 9 Millionen Stud Granaten und Bergtrystalle geschliffen und polirt, wor von 1 Million im Inntande und 8 Millionen im Ausslands abgesoft werden. Uedrigens giedt es hier auch

Silberarbeiter, Uhrmacher und eine Papiermuble, fo wie bedeutende Gerberegen und Leinwandmeberepen.

Bieberbach (nebst bem S. Frischnau, Reichenbach, Gelbig, Beinereberg, und Untheil an mehreren zerftreuen ten Sofen, Ilenberg), D., mit 1,639 E., bem Frenh. von Bittenbach geborig.

Bleibach (fammt bem S. Rrefelbach), Dorf bon

429 E.

Buchbola, Dorf, bon 467 Ginm.

Eljach (nebft ben Sofen Riflerberg), Stadt an ber Eljach, von 903 G.

Sobrenthal, Dorf bou 407 E.

Glotterthal (Ober- und Unter = , fammt Ablen= bach, S.), D. von 859 E.

Gutad (fammt den Sofen Riebern), D. bon 471 €.

Saglad, D. von 302 E. Seuweiler, D. von 293 E.

Rabenmoos (mit bem Großbergogl. Theil an ben

Sofen Illenberg), D. bon 106 E.

Rollnau (fammt ben S. Urch, harmswald, Rohlenbach), D. von 501 E. und einem Großberzogl. Eifenwerke, welches aus 2 Großhammern und 1 Zainhammer bestehet, und jahrlich bis 4000 Centner Maßeln verarbeitet, die von Zigenhausen bezogen werden.

Rieberfpipenbach (nebft Friedlinsbach, Das aus mehreren einzelnen Sofen beftebet), D. von 403 Ginw.

Rieberminden (nebft ben S. Ochwangen); Dorf

bon 431 E.

Dberwinden (fammt ben S. Rittersbach, Stau-

Dbernach, D. von 477 E. Dhrensbach, D. von 245 E.

Predthal (aus einzelnen Saufern bestehenbe Bogstep, in einem Thale bes Schwarzwaldes, von 21 Grunben Lange, gemeinschaftlich mit Fürstenberg, im Gans gen 2,096 E.

Sigelau, D. (fammt ben S. Edelberg und ber Bogten Oberfpipenbach, alt. 487 und neuherrichaftlichen Antheils 151 im Gangen 635 E.)

Siensbad, D. von 289 E.

Simonswald, D. (fammt ben B. und h. Blatzten, Ettersbach, Beisbach, Ibid, Kandel, Nonnenbach und Bolfsbach, alt = 879 und neuberrfcaftlichen Untheils 978, im Gangen 1,857 E.

Stablhof (mit ben 28. und S. Albertbad, Dete

tenbach, Efcbach, Beimed, Schwarbenberg, Tobenberg, Bogelbad), D. bon 225 E.

Suggenthal (auch Gulenthal), D. bon 140 G. Unterpach (nebft bem Großbergogl. Untbeil an, Nieberfpitenbach( , D. bon 416 G.

Bilbautad, Dorf von 179 E.

# 5) Begirfsamt Emmenbingen.

Daffelbe enthalt 19,920 Ginm. und nachftebende Drte: Emmenbingen, Stadt und Umtefis (fammt bem Beiberfdlöflein), in einer fruchtbaren Gegend an ber Els und an ber Beerftrage von Frantfurt nach Bafel. Sie befteht aus ter eigentlichen Stadt und zwen neuane gelegten Borftabten, welche lettern regelmaßig gebaut Emmenbingen gablt 180 Saufer und 1,412 C., welche bon Aderbau, Biebaucht, Sandwerfen und Stra-Bengewerbe leben. - Auch befindet fich bier bie altefte Lefegefellichaft im Dberlande, ein Padagogium, eine Daplermuble, Leinmandbleichen und ben Bepber ein Mineralbald, fo mie eine Doftbalteren.

Bablingen, Dorf ben 1,795 Ginm.

Bbgingen (und Dberfchafbaufen), 2 Dbrfer, grund= herrl. Unrheile 572, ber unmittelbar landesberrt. Untheil, im Jahr 1810, 1,153 G., ber grundberrliche 576 Geelen, nach ber neueften Bablung, im Gangen 1,847.

Collmarsreute, D. von 217 Ginm. Denglingen (nebft bem Daurachen und Steden.

bof), Dorf bon 1,195 C.

Eichftetten, Martifleden, 2 St. von Emmendin= gen, an ber Treifam und am borbern Raifeiftuhl, mit 2,140 Ginm., welche fich von Aderbau, Biebzucht und

Weinbau uabren.

Frepamt, eine Thalgemeinde, (mit ber Unterbogs tep Breitebnet, ben Binfen Allmendeberg ; Dugbach, Brettenthal , Bechhofen, Breitebnet , Glashaufen , Gefcheit , Reppenbach, Reichenbach , Schillingerberg und Borhof, mit 1,680 Ginw., welche hauptfachlich bon Biebzucht nob Sanfbau leben.

Seimbad, D. von 507 Ginm. Dolghaufen, D. von 587 Ginm.

Rondringen, Pfarrdorf, mit bem Filial Lanbed St von Emmenbingen, mit 1,023 E., Die befonders viel Sanf bauen und bamit einen einträglichen Sanbel treiben.

Maled (nebst ben S. Zeismatt), Dorf von 184 E. Malterdingen, Marktfleden, (mit einem Bade und bem Schlapsingerhof), mit 1,192 E., welche befonders viel hanf bauen.

Mundingen, Pfareborf, (mit ben Sofen: Amfen bof, huttenbof, Mondhof und Wohlindberg.) & St. von Emmendingen, mit 634 E., welche besonders viel hanf und Rohl bauen und bamit hanbel treiben.

Riederemmendingen, Filial von Emmenbingen,

mit 346 E.

Rimburg (fammt Rlofter Rimburg und Bottin-

gen) , D. von 825 Ginw. , mit gutem Aderbau.

Dttofcwanden, eine Baldgemeinde, von 879 E., welche starte Biebzucht treiben und vielen ichbnen Sanf bauen.

Reuthe, (Dber = und Rieber =), D. von 609 G.

Serau, Thalgemeinde von 1,037 E., 11 St. von Emmendingen. Es ist hier ein Silberbergwerk und eine Silberschmelze. hierzu gehbren auch noch Borders Serau und die 3. Ebberbach, holzmahle, Muhlenbach, Reichenbachlein, Stuben : und Ober : Serau, Schloß und Meyeren hochberg.

Theningen, großes ichbnes Pfarrborf, & St. von Emmendingen, mit 1,161 E., welche fehr viel und ichb=nen hanf bauen und bamit einen eintraglichen Sanbel

treiben. Much ift hier eine Sammerfcmiede.

Thennen bad (ein aufgehobenes Rlofter und La-

berbof), bon 156 G.

Baffer, Filial von Emmenbingen, bon 170 Ginm. Binbenreuthe, Filial von Emmendingen, mit Dber= und Rieder-Grombach 386 E.

# 6) Begirtsamt Rengingen.

Es enthalt 18,580 Einw. und nachstehende Orte: Rengingen (fammt dem Jagerhaus Au im Seabirg, dem vormaligen Rloster, nunmehr Cichorienfabrik Wonnethal, und Pothwald), Stadt und Amtessis an der Elz, mit 453 Daufern und 2,425 Einwohnern, welche sich von Ader- und Beinbau nahren. Besonders wird hier viel Hanf erzeugt. Bemertenswerth ist auch des im Banne der Stadt liegende Mineralbad Rirchhals den, so wie die große steinerne Brude, welche über vie Elz erbauet ist. Dier ist auch eine Posthalieren.

Umoltern, Dorf von 415 E. Bleichheim, Dorf von 650 E. Bombach, Dorf von 524 E.

Broggingen, D. von 520 E.

Endingen, Stadt von 2,711 Einm. Ste liegt unweit bes Abeins. Die vorzüglichsten Erwerbsquellen find Aderbau und handwerte, am fartften wird die Leinenweberen betrieben, so wie der handel fich befonders mit Bein und Getraide beschäftigt. Es werden bier große Kornmartte gehalten.

Fordbeim, großes Pfarrborf, von 1,614 Einm., welche viele Ochfen maften und bamit farten Sanbel treiben. Es werben in jeder Bode 10 - 12 Paar

Schlachtochfen ansgetrieben.

Bedlingen, D. bon 649 E.

Serbolzbeim (fammt Sofie und Mable) fcones Stadtchen ben 1,537 E., beren Rahrungequellen Uderund Beinbau, Sandwerte und Sandel, hauptfachlich mit Sanf, Leinwand und Tabat, find. Man bauet befonders viel Sanf. Es find hier gegen 40 Leinenweber.

Rirnhalben (mit bem Band ung Sof, nebft Birthshaus zum Dorfe Bleichhetm gebbrig), Privateigenthunt

Der Grafin Frangista von Ragened, von 10 G.

Rieberhaufen, D. am Rhein, von 850 Ginm., welche befonbers viel Sanf bauen und fich auch bon ber Rheinschifffahrt nabren.

Rordweil, D. von 623 Ginm.

Dberhaufen, großes Pfarrborf am Rhein, mit 1,354 E., beren Sauptnahrungsquelle Uder und Sanfbau, Sifcheren, Garnfpinneren und Sanbel mit Sanf, Bifden und Garn find. Die Fifde und bas Garn geben vorzüglich nach Strafburg, wo bas lettere in ber bortigen Segelfabrit verarbeitet wirb.

Riegel, Martifleden von 1,618 E., in einer frucht=

baren Begend an ber Gig.

Strittberg, 3 Shfe von 31 E. Tutschfelben, D. von 298 E.

Wagen ftadt, D. mit 546 E. und ftartem Sanfbau. Weißweil (fammt bem Filial hardern), großes und schones Pfarrdorf am Rhein, von 1,267 E., welche besonders einen starten hanfbau und Pferdezucht has ben. Auch mit benselben einen einträglichen handel treiben.

2Biehl, großes Pfarrborf unweit bes Rheins, mit

Es hat 17,070 Einwohner und folgende Orte:

Staufen (nebft ben S. Bbben, Botthard, Johan. nesberg , Rothhof und Gergen), Stadt und Umteffe in einer ber iconften Gegenben bes Breisgaues, 4 Ct. bon Freyburg gelegen. Sie bat 4 Rirden, 1 Rapugis nerflofter, 1 Rath = und Rornhaus, 1 Sofpital, 1 Eres mitage, 261 Saufer und 1,496 Ginm., welche von Uderund Beinbau, Sandwerten und ben ftart befuchten Bodenmartten leben. Durch die lettern wird ber Bertebr gwifden ben Schwarzwalbern und ben Bewohnern des flachen Landes unterhalten. Auf der Mittagsfeite bes Schlogberges machft ber fogenannte Burghalder, einer ber beften Beine des Dberlandes, fo wie aberhaupt ber eigentliche Martgraffer bier feinen Unfang nimmt. Unter ben Profeffioniften find befonders Die Berber gu bewerfen , ba man bier 14 Roth = und 6 Beifgerber 3m Jahr 1841 murbe unter ber Leitung bes zählt. madern Schrere Frey ein Laubstummen : Institut errichtet. Shnweit der Stadt fieht man die Bergruine Staufen.

Ambringen (Dber= und Unter., und Rirchhofen, (woben ber Beiler Gattighofen,) Dorfer und Bogten, mit gerftreuten Bohnungen, an der Melin, mit 2,580 G.

Ballrechten (fammt Raftelhof, mit Ober: und Riesber= Dottingen, D.), D. von 639 G. hier werben Bleys und Eifengruben betrieben, auch findet man Oders und Siegelerbe und guten Beinbau.

Biengen (fammt bem S. Dottighofen), Dorf von

723 E.

Bollichweil (woben bie S. Aubach, Elighofen u. Leimbach, bann ein Theil von obigem B. Guttighofen), D. von 490 E.

Bremgarten (fammt Beinftetten, S., und 1 Bie-

gelhatte), D. bon 311 G.

Dunfel (mit Schmidthbfen), Dorf von 599 E.

Efchach, D. von 694 E. Feldfirch, D. von 329 E.

Gallenweiler, D. von 173 E., mit Beigenbau.

Gebersneft, D. bon 174 E.

Grics beim, D. von 807 Ginm., welde fic von Mderbau und Fifderen im Abeine nabren.

Grunern (wobey die S. und B. Enenbach, Grope

bad, Metenbad, Salenbad, Schleifsteinhof und Sob-

negg), D. bon 381 G.

Seitersheim, Stadt am Fuße bes Schwarzwals bes, mit einem ichbnen Schloffe und 1,443 Einwohner, welche fich von Aderbau und handwerken naberen. Es befindet sich hier eine Baumschule von 30,000 Stammen. Das hiefige Schloß war die Restdenz bes fürft. Johannitermeisters, und die Stadt ber hauptort bes dem Johanniter= Orden zugehbrigen Fürftenthums heitersheim.

Norfingen, D. von 397 E. mit gutem rothen Bein. Oberfrobingen (fammt Unterfrobingen , 2 Dbr-fer, und der 3. Kems. Die ehemalige Priobstep Krotzingen ist in Unterfrobingen, und mit einer Mauer umgeben; sie ist großberzogl. Eigenth. Das Dorf gebort dem Hrn. von Pfurdt), Martifieden an der heerstraße von Freyburg nach Bafel, mit einer Posthalteren und 1,423 E., welche besonders viel Gemase und vor-

augliches Dbft erzeugen.

Dberminsterthal (wobey bie B., 3. und h.: Armen= oder hintergasse, Breitnau, Bibl, Gends-oder Bordergasse, Glashbfe, Gipf, Gisstel, Gromatten, Jesenwald, Krumlinden, Laitschbach, Lehnen, Neuhof, Samhalden, St. Trutpert, Sattelgrund, das Schloß Scharfenstein, Sonnhalden, Gorbaum, Spielweg, Stampf, Stollbach, Storren, Trepbach, Wogelsang, Wilnau, Wolfsgarten), eine Thalvogtey von 1,191 E. In diesem Thale, das sich zwischen Bergwänden des Schwarzwaldes 3 Stunden lang hinzieht, ist ben dem aufgehodenen Kloster St. Trudpert ein Bergwert auf Silber und Blep, mit einer Schmelzhütte, in Thatigkeit.

Deblinsweiler und Pfaffenweiler, gweb Dorfer.

ble eine Gemeinde bilben und 997 E. gablen.

Dfnabingen, D. von 214 G.

Schlatt, D. von 312 G. und gutem Fruchtbau.

St. Ulrich, D. von 99 E.

Untermanfterthal (woben bie B. und Dies gelbach, Fischmatten, Gufenbach, Haafengrund, Sof, Kaltwasser, Krinen, Laibader, Landersperg, Manster, Mansterhalben, Multen, Neuhaufer, Neumahle, Ramise bach, Nothenbud, Sufenbronn, Wasen, und Ziegelplat), eine Thalvogten von 1,590 Einw. in ber sich mehrere Potaschsteben und Calcinirbsen besinden.

Bettelbrunn, D. von 326 E.

#### 3) Begirtsamt Dullbeim.

Es Sat 17,270 Ginm. und folgende Drte:

Mullheim, Stadt und Amtssit, am Fuße bes boben Blauens, in einem schnen fruchtbaren Thale, bat '489 Saufer, worunter mebrere schne Gebaude, breite Strafen, eine Posthalteren, eine lateinische und verliche Schule und 1840 Einw. Die hauptnahrungs- quelleo sind Alder: und Weinbau, handwerke und han- bel. Der hiesige Bein, besonders der im Rebenhag wachst, ist der Konig der Martgrafter Weine.

Muggen (nebft bem Dbrichen Sach und bem B. 3igingen), Dorf mit 1,135 G. Der hiefige Bein gebbet zu ben vorzüglichsten Martgrafter Weinen und ber Ge-

treidebau ift febr ftarf.

Baben weiler (wobey die D Lippurg, Diedermeis Ier, Dberweiler, Schweinhof, Gebringen , Bungingen, und die Girnithbfe, im Gangen 1,739 E.), Pfarrdorf am Bufe des hohen Blauen, mit einem Schloffe. rubmt find bie hiefigen marmen Baber, movon bie Sauptquelle 20% Grad nach Reaumar bot. Gie maren Schon ben Romern befannt, beren Badgebaube im Sahr 1784 entdedt wurden. Das berausgegrabene romifche Bab hat eine Lange bon 222, und eine Breite bon 81 Schuh; bas Mauerwert ift gut und feft, mit abgefoliffenem und meift roth bemalten Ritt überzogen. Der Gemacher find 50, ber Bariplate 56. tar und bas Bab maren ber Diana Abnoba gemibmet, wie die tomifche Aufschrift: Dianae Abnob im fteinernernen Gestell bes Altars zeigt. Die jegigen Bad. wirththaufer liegen im Dorfe, und haben alle eine bortreffliche Lage, mit den foonften Unefichten. ben auch haufig befucht. Ben Dberweiler befindet fich ein Großbergogl. Gifenwert, aus einem Sochofen und Sammerwerte bestebend. Es wird bier ein vorzügliches Gifen erzeugt , aus dem befonders in der Raftatter Fabrit Stabl bereitet wird.

Bamlad, D. von 563 G.

Bellingen, D. bon 579 E., hat guten Beinbau. Brigingen, Pfarrboif von 604 E., eine Stunde von Malbeim, an dem Gebirg gelegen. Es find hier Gipsgruben, auch wird Oder und gelbe Erde gefunden und viel Bein erbauet, bazu gehbren die Obrfer Dattingen, mit 309 und Muggarb, mit 107 E. Im Ganzen 1021 E.

`

3

H Q

3 3

4 43

Buggingen (nebft bem Dbriffen Bettberg), Dorf pon 799 Ginm., mit vielem aber geringen Beinbau-

Belbberg (nebft bem B. Rheinthal), D. von 553 C. Feuerbach, D. von 264 E., mit vorzüglich rostben Bein.

Sagelheim (nebst bem D. Bienten), Pfarrborf, E St. von Malheim, mit 661 E. Der hiefige Bein wird bem Mallheimer an bie Seite gesett.

Laufen (nebft ben Dorfden Guttiden und St. 36.

welche vielen und vortrefflichen Bein erzeugen.

Liel, D. ben 543 E.

Mahlsburg, Dorf und Bogten aus folgenden Dbre fern und Shen bestehend: Sofen oder Lausbuhl, Tanstenmuhl, Debenbach, Bogelbach, Ragader, Raltenbach, Lutschenbach, Caufenberger Schloß, eine Ruine, und Bambach, im Ganzen 905 E.

Mauchen, D. von 393 E. Margell, D. von 395 E.

Reuenburg, Stabtden am Abein, von 737 E. Miebereggenen (nebft Rupmuble und Bennebach,

D.), D. von 423 E.

ber Probftep Bargeln und bem Lippersbacherhof), Pfarre 7 borf von 423 E., mit ftarfem Dbft: und Getreidebau.

Rheinweiler, D. von 298 C.

Shlingen, Markifieden an bem Schlingenerberge, über welchen die heerstraße von Frankfurt nach Bafel führt, mit 951 Einw., welche ergiedigen Getreides und Beinbau haben, auch glebt es hier treffliche Eisensteine gruben und schwen Jaspis. Den 24. Detbr. 1796 fiel hier zwischen dem Erzherzog Karl und bem General Moreau eine Schlacht vor, auf wilche die Radtehr ber franzossischen Armee über ben Rheln erfolgte.

Geefelden, D. von 485 G., mit gutem Fruchtbau.

Sigentird, Dorfden von 177 G.

Steinen ftabt, Pfarrborf unweit bes Rheins, mit 584 E., welche besonders einen trefficen Manigraffer

Bein erzeugen.

Sulgburg (woben ber Seegelbergerbof), Stabtchen in einem waleigen Thale, mit einem Schloffe und 830. Einw., welche fich befonders von der Biehzucht, den großen Baldungen und handwerfen nabren. Auch giebt es in den zur Stadt gehörigen Thalern und Gebirgen 15 Erzgruben, welche filberhaltige Bleperze, Beifgul.

Digitized by Goo

benerg. Sahlerg, Odwerfpath u. f. w enthalten; bie bier gewonnenen Erze werden auf die Schmelghatte ben Strubpert gebracht. Ueberdieß find Gppsgruben aufgethan und eine Gppsmuble erbaut.

Bbgisheim, Dorf, & St. bon Dullbeim, mit 315 Ginm. und guten Gifenfteingruben.

## 9) Bezirtsamt Lberach.

Es enthalt 21,048 Ginm. und folgende Orte:

Lbrrad, Stabt und Umtsfit an ber Biefen, bie fich 2 St. babon in ben Rhein ergießt , am Musgange bes Wiesenthals. Es liegt 2 Stunden bon Bafel . hat ein Padagogium, eine Pofithalteren und 445 Saufer, worunter, mehrere fcone Gebaube find. Es befinden fich bain 1916 Ginm., welche vorzuglich von Sandwerfen, Fabrifen und Sanbel leben. Auch ift bier die bem Sandlungehaufe Merian und Rodlin von Bafel gebb= rige Bis = und Rattunfabrit, welche schon feit 1753 be= " ftebet und icone Bebaube und Barten befist. Gine Zabattfabrit einige Geibenweber, fo wie mehrere Sandlungsbaufer befinden fich ebenfalls bier.

Bingen, Schener Martifleden an ber Lanbftrage

bon Canbern nach Bafel, mit 730 G.

Blanfingen, D. bon 365 Ginm. und guten Bein

und Getreibebau.

Brombach, Pfarrborf im Biefenthal, init 549 G. Canbern, Stabtden am Canberflufden, in einem Thale, (mit Plat) von 1329 G. Es ift bier ein Broß= bergogl. Gifenwert, mit 1 Sochofen. 2 Sammern, 1 Frifd= feuer und 1 Bainhammer; eine Seidenbandfabrit und

eine bedeutende Papiermuble.

Crengach, ober Grengach (nebft bem Sornle), Pfarrborf am Rhein , an ber Lanbftrage bon Bajel nach Schaffhaufen, 1 St. von Bafel, mit 596 Ginm., welche befonbers einen vortrefflichen rothen Bein erzeugen, und einen großen Lachsfang haben, auch giebt es bier Gipse gruben und mehrere Sandwerfe.

Degerfelden (moben ber Sagenbacherhof und eine

Sag., Dehl = und Reibmuhle), D. von 609 G.

Efringen: Pfarrdorf unweit bes Mheine von 360 €, welche bon Ader- und Beinbau, bann Biebgudit leben. Der hiefige Bein ift febr gut. Much wird bier Marmer gebrochen.

4

4

22

71

Egringen, D. ohnfern ber Seerftrage von Krenburg nad Bafel, von 589 E., mit Frucht. und Beinbau.

Eimelbingen, ichbues Pfarrborf eine St. von bon Bafel, an ber Beerftrage babin gelegen, mit 340 E.

Bifdingen (mit einem guten Mineralbrunnen), D. bon 315 E.

Daggen (nebft Safenloch), D. an ber Biefen, mit 278 E.

Bagelberg, D. bon 219 E.

Saltingen, fcbnes Pfarrborf, 1 St. von Bafel, mit 630 E., welche ftarten Getreidebau, guten Beinbau und portreffliche Dbftjucht haben.

Sauingen (nebft Rechberg und einem guten Di-

neralbabe) , D. bon 404 E., Serthen (woben der Markthof und eine Gppsgrube am Rhein), D. bon 624 E.

Sertingen, D. von 376 E. und gutem Fruchtbau. Sollftein, D. von 244 E.

Solgen, D. von 366 ... mit gutem Getreidebau.

Safingen, D. von 233 G.

Suttingen, D. obnfern bes Rheins, mit 216 E. Inglingen, D. von 840 C. & Sftein, D. von 419 G.

Rirden, fones Pfarrdorf von 759 E. 4 Rleinentems, D. von 159 E., mit gutem Beinbau. 4 Dappach (woben bas Dorfden Daugenhardt), Dorf bon 350 E. und gutem Fruchtbau.

4 Darft, D. obnweit bes Rheins, von 176 G.

Detlingen, Dorf von 386 G., mit vielem Frucht= und Beinbau.

Rieblingen (nebft einem Babe), D. von 254 E. Rammingen, D. von 202 E. Schallbach, D. von 532 E.

Gteinen (nebft Erlenhaus), D. von 405 E.

Stetten, D. von 582 E.

Tannenfird (nebft ben Dorfden Utnach, Gupf. Ettingen, und Kaltenberberg, Poft = und Birthsbaus), Pfarrborf 3 St. von Lbrrad, mit 620 E., welche vorziigliche Landwirthfchaft treiben.

Thumringen (nebft Rotler: Rird: Muble. Schlofe

und Beiler), D. von 450 G.

A Tallingen, D. bon 328 E. und gutem Beinbau. Barmbach (nebft bem zwifden Barmbach und Rheinfelben an bem Rhein ftebenben Galamagazin), D. bon 247 E.

Belmlingen, D. von 316 E.

Beil, wohlgebauetes Pfarrborf, 1 St. von Lbrs rach und eben fo weit von Bafel, mit 970 E., welche einen varzüglichen Bein und Dbitbau baben. Der bier erzeugte Bein, wie bas vortreffliche Dbft, befonbers Rirfchen, finden vorzüglich in Bafel ftarfen Abfat, auch giebt es bier mehrere fcone ben Bafelern geborige Land. baufer.

Bieblen (nebft ben Sofen Mumable und Bewohrt, 23. Rubrberg und 1 Biegelhatte), D. bon 876 E.

Bittlingen , D. bon 283 G.

Bollbad (nehft Egeten, Egisholt, Sammerftein, 6 v4 38 Debenau und Reutehof), D. von 809 G.

#### 10) Begirtsamt Gadingen.

Es enthalt 16,180 Ginwohner und folgende Drie:

Gadingen, Stadtchen und Amtefit am Rhein, mit bem aufgeloften Domftift Gadingen. Es enthalt 168 Saufer und 950 G., welche fich hauptfachlich von Sandwerfen und andern Gewerben nabren. Gadingen ift eine ber 4 Balbftabte.

Alten fdwand und Glashatten, 2 Dorfer von

690 €.

Atborf und hornberg, 2 Dorfden bon 201 E. Bergalingen, Egg und Sunghola, 3 Dorfden bon 456 G.

Binggen (nebft ben B. Beigbahl und dem Dberbo-

fer Gifenwert, D. von 280 G.

Burg, D. von 200 G.

Gebifdbad, (Dber= und Rieber.) 2 Dorfer von 543 Ginw.

Sarpolingen, D. von 339 E.

Sauer (ober Sahner), D. bon 505 E.

Berrifdried; Berrifdrieber Ratte und

Berrifdrieber Gage, 3 Dorfer von 890 E. Serrifdmand (nebft ben Beilern und Sofen Girfvad, Lindauer Lebenhof, Lochhaufern, Schellenberg und Bebrhalben), D. bon 754 G.

Sodidar (nebft bem B. Lochmatt), Dorf bon

356 C.

Sottingen, Dorf bon 412 G.

Satten, Ratte ober Rattebof, Atborf und Sornberg, 4 D. von 1002 G.

Rarfau (nebft bem Schloß Beuggen und bem S.

3.27.

Rohlplat, Biegelhatte, Fahlenplat, Sollwangen, Ried.

matt), D. ben 545 G.

Klein- Laufenburg, Stadtchen am Mein, der Schweizer Stadt (Große) Laufenburg gegenüber gelegen, mit der es vor der Abtretung des Fritthals an die Schweiz, nur eine Stadt bildete. Der Ort warb erst 1808 zur Stadt erhoben, mit der schweizerischen Stadt Laufenburg durch eine Brude verbunden, und hat 324 Ginw., deren Dauptnahrungsquellen der Fischang, die Rheinschifffahrt, die Holzsibseren und der Handwerksbertried sind. Anch besindet sich hier ein Eisendammerwert, eine Papiermuble, 2 Dehluchlen, eine Bleiche u. f. w. Berühmt ist hier der Rheinfall, welcher gewohnlich der Laufen genannt wird. Da hier der Rheinschler Felsen herabstützt, so mussen alle Schiffe oberhalb des Kalles ausgeladen, und unterhalb desselben wieder beladen werben.

Murg (nebft Reinfperg, S.,. Rothhaus, B., und

Rattehof ben Murg), D. von 637 E.

Rieberhof, Dieggeringen und Bechenwihl,

3 D. von 474 Einw.

Rieberschwbrstabt, Dorf, bon 259 E.

Rollingen (woben bie S. Sollhaden, Gennhaus, bie Biechsmuhle und ein Wirthshaus an ber Strafe nach Degerfelben), D. von 554 Ginw.

Dberhof (nebst bem S. Thimoos), Dorf, bon-

477 C.

Dberfadingen . Dorf bon 359 G.

Dberich worftabt und Riederboffenbach, 2 Dbrfer, mit dem S. Eichbuhl, von 437 E.

Defling en (nebst bem B. Ginnenbach), Dorf von 729 G.

Rhina (nebft ber Dieggeringer Dable), D. von

291 E.

Nidenbach, ober Riggenbach (nebft bem 2B. Sens nematt), Dorf von 311 E.

Mippolingen (nebft Ragenmoos, S.), D. bon

265 E.

Robingen, D. bon 308 E.

Rußwihl (nebft ber Lochmuble), D. von 241 E.

Ballbad. D. von 235 E.

Wehr (woben die D., B. und h.: Entendorf, Fliene-ten, Rlofterhof, Lachen, Mettlen, Niederwehren, Ober-wehren, Steinegg und Beilerthal), Markifieden und Bogten von 1773 E., dem Freph. von Schaue Bebr

geborig. Es find bier Sppogruben, bann eine Gifen-

fomelje und ein Gifenhammermert.

Wielabingen (nebst ben 3 Dbrfer Schweighof, Weitartsmable und Billaringen, woben ber Bweperifche Leubehof), D. von 448 .

# 11) Begirtsamt Balbsbut.

Daffelbe hat 19,304 Einwohner und folgende Orte:

Baldshut, Stadtden und Amtsfit am Rhein, bon 193 Gebauden, worunter 2 Rirden und 1 Rapuzinerfloster, mit 1027 Einm., welche fich größtentheils von handwerten nabren. Es ift bier eine Posthalterey.

Albbrugg (ein Beiler und bedeutendes Großbergogliches Gifenwert, am Ginflusse der Alb, von 498 E. Das Bert bestehet aus einem Sochofen, einem hammerwerte von 3 Frisch und 2 Rleinfeuern, einer Panenenschmiede und einem Drathzug. Auch werden bler Retten geschmiedet, und sogenannte Pariser Sifte ober Ragel fabrigirt. Die Fabristate werden großtentheils in die Schweiz versandt.

Bannholg, Up, Brunnabern und Remette wiel, ober Rametfdwihl, eine Bogtep bon 4 D., mit

834 E.

Bechterspohl (nebft bem Raffenbergerhof), D. von

166 G.

Birbronnen (nebst bem D. Rohr uub ben Bellern Aifpel, Aifperg und Heubach), D. u. B. von 583 E. Birborf, D. von 484 E.

Birfingen (nebft dem B. Bolland und bem D.

Ruchelbach), D. u. B. von 553 C.

Breitenfelb, D. von 138 G.

Buch, Außer- und Inner. (nebft ben D. und D. Etwiel, Saite, Bedwiel und Steinbach), D. und Boge ten, mit 5:3 E. Die lettern Orte werden nach einer Strafe, die nach Albbrugg fahrt, gewöhnlich Rohlmeg genannt.

Dangstetten, D. von 435 E.

Degernau (nebft Reuenthal), D. bon 220 Einm.

Dogern, D. bon 734 G.

Engelich manb, D. von 277 E.

Cichbach, ober Cspach, Dorf von 342 C.

Sorwihl (nebft bem 2B. Tiefenstein), großes Dorf bon 1061 E.

Burtweil, D. bon 364 E.

Gutenburg, D. bon 57 G. Sartidmand, D. von 244 E. Sauenftein, Stadtden von 248 E. Sochfal und Robel, 2 D. bon 967 E. Sbdenfdmand (woben bas einzelne Saus: Draien bausle) , D bon 411 E. Indlighofen, D. bon 201 E. Rabelburg (nebft bem Ettigerhof), D. bon 554 6. Riefenbach, D. von 239 E. Rufnad (nebft bem Bergerhof), D. bon 195 E. Lienbeim (nebft Thurnhof), D. bon 421 G.

Luttingen, Granbolg und Stadenhaufen,

3 D. bon 771 G. Miederwihl (nebft ber Dt. Schildbach), Dorf von

361 E. Roggenfchwiehl (nebft ben 2B. Fobrenbach und Leinegg), D. und B. bon 318 G.

Dberalpfen, D. von 358 G.

Oberlandringen, D. von 425 E.

Dbermibl, D. von 391 E.

Redingen, D. von 101 E.

Mbeinbeim, D. von 145 G.

Schachen und Albert, ober Albbrud (nebft bem 28. 2116), 2 D. von 714 E.

Schabenbirnborf, 2B. von 97 C.

Schwergen, D. bon 263 E. Segeten (nebft ber Setlenmable), D. bon 114 E.

Strittmatt, D. von 479 E.

Ehiengen, Stadtchen von 871 E.

· Unteralpfen , D. von 639 G.

Unterlaudringen (nebft ber Laufenmuble) , D. bon 192 E.

Balbfird, Gaif und Schmitingen, 3 Dorfer

von 573 E.

Beilheim (ober Biblen), Barglen und Diet lingen (nebft ber Dt. Safelbach), D. u. B. bon 659 E. welche hauptfachlich von Biebaucht und Solzhandel le: Bruber murbe bier die Baumwollenspinneren ftart Bwifden Beilheim und Roggenfdwihl findet betrieben. man viele Feuersteine.

Billmendingen (nebft bem Schweithof), Dorf bon 102 E.

Butbidingen, D. bon 279 E.

# 10) Begirtsamt St. Blafien.

Es enthalt 9,267 Ginwohner und folgende Orte:

St. Blafien, eine ehemals berahmte fürstliche Abeten, in einem engen Thale des Schwarzwaldes, die im Jahr 1806 aufgehoben wurde, und jest der Sis eines Bezirksamtes, so wie eines Oberforstamtes ift. Auch bezsindet sich hier eine Fabrik von Spinnmaschinen und eine Gewehrfabrik, welche dem Banquier Seeligmann in Karlsruhe gehoren. Die Bogten St. Blasien bestehet aus den Hofen Gienschweize, Eschenberg, Glashof, Heuberg, Hittendof, Jägerhaus in der Rutterau, Lehenbof, Reuscheuer, Windberg, Wittelsberg, Jägerhaus, Wolfsboden, und Zachershäusle, und hat 649 E.

Meule, eine Bogten von 91 E., in der fich eine Glashutte befindet, die von 40 Meiftern gemeinfcaftlich

betrieben wird.

Umrigfdwand, Atlisberg, Ellmenegg, Se

galen und Strittberg, 5 D. bon 774 G.

Bernau (nebft ben D. und S.: Altenronde, Bruhl, Gaß, Goldbach, hof, Junerleben, Raifersbaus, Oberleben, Ridenbach, Godindelnhof, Schmubige Juppe, Schwendele, Unterleben, Meyerle, Bipfel), Bogtep von 1431 E.

Blafimald (enthalt Altehatte, Sabsmoos, Lod,

Muchenland), Bogten bon 259 G.

Eifenbreche, auch Un'tereifenbreche, eine Ges fowornep, worinn, Draiberg, Gifenbreche, Jagerhaus am See, und Buftengraben. Im Bangen 63 G.

Saufern', D. und Geschwornen von 318 E. Ibad (Dber-, worinn die D. und S.: Arnoldse bad, Außerurberg, Edertschwand, Golben, Soll, Horabad, Innerurberg, Laite, Muttereleben, Oberbildstein, Oberbad, Oberfutterau, Rittewies, Mona, Ruchenschwand, Schmalenberg, Schwand, Weperhaußle, Wittenschwand), Bogtep von 1033 E.

Immeneich (Dber- und Unter, an ber 216),

2 D. und B. bon 219 G.

Rutterau (nebft bem hofe Lebenwies), Dorf bon

Mengenschwand (Vorder- und hinter:), eine

B. von 2 D., mit 536 E.

Schlagaten (mit den Sofen Ballenberg., Luchle, Riedingen und Unterbiloftein), D. u. B. von 384 E. Schluchfee, Drefelbach und Unterfischbach, 3 D

mit ben 5.: Aba, Dber- und Unterfrummen, Bogten von 527 C. hier liegt ber obenbeschriebene Schluchsee.

Somar gen bach (nebft bem Bitriolwert ben ber du, einem einzelnen Saub), D. und Geschwornen von 85 Ginw.

Tiefenhaufern, Frohnschwand, heppenfchwand, Dbeimefchnegg, Unterweichnegg, 5 D. mit bem 28. Neu-

muble, Bogten von 680 C.

Tobtmoos (Border: und hinter), An, Glasbatte, Sofle, Leben, Mattle, Preftenberg, Reute, Strid, eine Bogtey von 10 D., mit 1262 E. Bullu befindet fich eine Bitriol: und Alaunfabrit, welche von hrn. Nitter in Bafel betrieben wird. Die Erze bazu werden theils in der Bogtey erbauet, theils tommen fie von Gerfpach.

Unteribach (nebft Lindau, einem einzelnen Saus),

D. u. B. von 161 G.

Urberg (Muger: und Inner:), Dorf und einzelne

Sofe (fiebe 3bad), mit 441 G.

Bilfingen, Sappingen, Sierbach, Bogels bach, Bilfingen, 6 D., wobey ber S. Riebermahfe, Bogten von 653 E.

Wolpabingen, Finfterlingen, Fromb, Siera holz und Wolpabingen, eine Bogtey von 402 E.

## 13) Begirtsamt Schonau.

Daffelbe hat 12,243 Ginm. und folgende Orte:

Schonau (nebft dem Ballfahrtsort Schonenbach, ober Schonenbuchen), Stadtiden und Amtefit auf-bem Schwarzwalde an der Biefen, von 101 Saufern und 860 E.

Aftersteg und habbach, 2 D. von 266 E. Mitern, holginshaus, Ober- und Unfer-

Multen, Rollfpach, 4 D. von 407 E.

Bollen, Bogten, (bestehend aus den D. Dber- und Miederbollen und Saidflub, 4 B.), von 395 G.

Brandenberg und Fahl, 2 D. von 464 E. Frbnb, Bogten, (worinn die Bbrichen hof, holz, Ittenschwand, Raftell, Kunaberg, Oberhepschingen, ober Oberhabsching, Riederhepschingen und Stub), von 542 E.

Gefchmanb, D. von 191 E. Muggenbrunn, D. von 256 E. Prag und herrenschwand, 2 D. von 477 E.

Diamondy Google

Solechtnau (nebft bem 2B. Rreffel), Dorf bon 185 E.

. Schonenberg, Entenfdwand und Bilbbbl.

len, 3 D. von 393 G.

Thunau und Bifdmatt (nebft ben 4 2B. Die

chaels Reute ober Ratte), 2 D, von 256 E. Estnau, Stadtden auf bem Schwarzwalbe an der Biefen , mit 1275 E. , welche fich meift von Sandwerten und Sandel mit Solgwaaren, Ochwefel und anwerten und Sandel mit Solgmaaren, Schwefel und anbern Urtifeln ber Schwarzwalber Induftrie nahren, bie fie ins flache Land berabfabren und bagegen Bein, Betreibe und anbere Bedurfniffe gurud bringen.

Tobin auerberg (nebft Sangloch, B.), Dorf von 31 G.

Tobnauerbergrütte (ober blog bie Bogten Ratte), D. bon 200 E.

Ugenfelb und Ronigshatten, 2 D. bon 349 E. Bembad und Schindlen, 2 D. von 212 E.

Bieben, eine Bogten, worin folgende D. u. 2B.: Ed, Graben, Sippach, Lailehaufer oder Lailehaute, Laitenbad, Reflerhaufer, Diedermatt, Dberwieden, Ritte, Gagen, Schweine, Umgendwieden, Barbad, Bibmatt), bon 567 E.

Bell (im Umte Ochbnau) (nebft ben D. u. B. Mbels. berg, Ugenbach, Blauen , Ehrsberg, woben Ballmatt, Borfthof, Sappach und Schurberg, Freiagenbach, Sag, D. u. B, mit Allrenftein, Reffern, Dambad, Deblfchau, Gilbersau, Pfaffenberg, Riebichen, Gaisbabl, Baiten, Robmatt , Robrberg , Biebre , Connenmatt , Stabel), Stabtchen. Im Bangen 4630 G.

# Bezirtsamt Schopfheim.

Es bat 12,090 Cinm. und nachstehende Orte:

Shopfbeim (nebft Chnerfahrnau und Sofen), Stadtchen und Umtsfit an ber Biefen, in einem fcb: nen Thale, mit einer anfehnlichen Borftabt 366 Saus fern und fonftigen Gebauden und 1,077 Ginmobnern, welche fich von Aderbau, Biebaucht, verfchiebenen Sanda werten und Gemerben, und bem Sandel nach der naben Stadt Bafel, nahren. Un Fabriten find bier: eine Gi. fendrathfabrif, ein Gifenhammer, eine Papierfabrit, melde Grn. Roll gehort, und eine Leinwandbleiche. Der

Sotschalkische Drathzug fabrigirt Gisenbrath von allen Gattungen, wozu er das Gisen von dem hammerwert zu hausen bezieht. Bon ben Professionisten perdienen besonders die 40 Ketten z und Rintenschmiede genannt zu werden, welche eine eigene Zunft bilden. Auch giebt es hier 3 Sagemablen, 2 hanfreiben, 1 Dehlmühle, 2 Lohnühlen, 4 Balkmühlen, worunter 3 fur Farber 4 Tobatemuble.

Abelhaufen (nebst ben B. Ottwangen und Napperschweger), Dorf auf einem Berge, mit 700 G., welche besonders einen trefflichen Dintel erzeugen, der an Sate vor allen umliegenden Orten den Borzug hat. Auch werden hier aus einem halbburchsichtigen, sehr harten Calcedon, Feuersteine gemacht, so wie man dergleichen Calcedon in diesem Bezirksamte auch zu Eichsel und

Giden findet.

Bardau, D. und Bogten bon 272 E.

Doffenbad, D. bon 240 G.

Eichen, Dorf unweit Schopfbeim, mit 382 E. und bem Eichner Sce, welcher 1467 Fuß über bem mittels landifchen Meere liegt.

Eichfel (Dber: und Rieber:), (woben die D. Feftenau, Golfenhof und Sagenbach.) 2 D. mit 531 E.

Endenburg, D. bon 216 G.

Fahrnau, D. an der Biefe, mit 214 E. und etli-

den Gifenschmieden.

Serfpach (nebft Tegenbach, Lochmuble, Neuhaus und Stegmuble), Pfarrdorf in einer ber schonften und reichsten Gegenden bes Schwarzwaldes, 3 Stunden von Schopfbeim, mit 572 E., welche größtentheils von ber Wiebzucht, bem Kartoffelbau und bem Holz = und Koh-lenhandel leben. Bey diesem Drie befinden fich febr ergiedige Schwefelliesgruben, beren Erze in dem eine Stunde entfernten Dorfchen Au, im Bezirkeamte St. Blaften, zu Bitriol und Alann verarbeitet werden.

Bunbenhaufen, D. bon 46 E.

Safel (mit Glashutte), Dorf von 528 E. In ber Rabe ift die berahmte Tropffteinbble, mit 3 Fuß breiztem und 8 Fuß bobem Eingange, die Erdmannsthöle genannt, welche ber Baumann 8 hble (im Sarzgebirge) an Naturmertwardigkeiten wenig nachftebt.

Saufen (ober Saufen im Dorf), 1 Stunde von Schopfhelm an ber Wiefen, mit 439 E. und einem ber beutenben Großhagl. Eifenwerke, bas aus einem Sochsofen und 2 Groß: , 3 Baine und 3 Strechammern be-

Distred by Google

flebet. Es erzeugt iabrlich aber 8000 Centner bortreffliches Effen, welches meistens in die Schweiz und auf ben Drathzug nach Schopfbeim gebet, und ernahrt 84 Menschen. Die Erze werben von Candern auf tleinen Pferben, in Saden, aber ben Mapenberg hierber ges bracht.

Rirchhaufen (nebft Lehnader), D. von 227 E. Langenau (mit Entenftein), Dorf von 322 E.

Maulburg, D. von 637 E. und Ader: und Bies

Minfeln (Dber= Mittel . und Rieder., nebft dem

Fillal Morbidwaben) , 4 D. von 818 G.

Neuenweg (nebft ben Sofen Belden und ben 3 Seubronn, nemlich Borber, Mittel und hinter), D. und B. von 457 E., welche fich von Aderbau, Biebzucht und Berfertigung bolgerner Geschiere nabren.

Raitbach (nebft Blumberg, Rebrengraben, Rarne berg, Sattelhof, Schlechtbach und Schweigmatt), Dorf

bon 302 E.

Schlechthaus, nebst hofen, 2 D. von 277 E. Legernau (Rieder = und Ober =, nebst Elbens ichwand, Ewigen, Grefgen, hohened, holl, Langenfee, Oberhaufer, Raich, Ried, Sallned, Schwand), Bogtep von 1663 E.

Weite nau (nebft Fahrnbud, Seuberg, Summelsberg, Rlosterhof, Kloster Weitenau, Schillighof und Strohmuble), D. von 309 E.

Wieche, D. von 395 E.

Wies und Stodmatt (nebft Demberg, Fischenberg, Rublenbronn und Scheuermatt), D. von 942 E. Wiesleth (mit henschenberg und Sichhole), Dorf von 374 E.

### 15) Staabsamt Jestetten.

Es hat 5,298 Ginwohner und folgende Drte:

Fest etten (nebst dem Flachshof, Gunzenrieder, D., Lochen und Reute, H.), Amtost und Pfarrdorf an der Landstraße von Schaffhausen nach Burch, von 421 E. und 140 H.

Mitenburg, D. bon 284 E. Baltersweil, D. bon 471 E. Bermangen, D. von 447 E.

Bergofdingen (nebft den Reute und Beilers bbfen), D. von 250 C.

Digitized by Googl

Babl (nebft Gichberg), D. bon 312 G.

Dettighofen (nebft ben Saufemer Sofen, ober Saufen), D. von 191 G.

Ergingen, D. bon 624 G.

Beiflingen (nebft bem 28. Seibegg) , Dorf von 393 G.

Griefen, D. von 677 E.

Gunggen (ober Gyngfen), S. und 2B. bon 74 E. Safenhof, mit 16 G.

Berbern , D. bon 108 E.

Sobenthengen (mit bem Schloffe Rbiteln), D. und B., in welche auch Berbern gehbrt, von 325 E. Somberg, B. von 33 E.

Lotftetten und Balm (nebft Dietenberg, Rad und ber Deblitampfe Boltenbach), 2 D. von 634 G.

Rechberg, D. von 231 E. Stetten, D. von 209 E.

Weisweil (nebst bem 2B. Albführen), Dorf von 204 G.

#### V.

# Der Sees und Donaufreis.

Seine Grenzen sind gegen Often das Konigreich Bürtemberg und das Jurkenthum hohenzollern - Sigmaringen; gegen Süden ber Bobensee, der Rhein, die Schweiz und der Wiesen - und Treisamtreis; gegen Besten ebenfalls der Wiesen - und Treisamtreis, und gegen Morden bas Konigreich Wartemberg und der Kinzigetreis. Er zählt 443,045 Einwohner und besteht aus den Bezirtsämtern Constanz, Radolphzell, Stodach, Ueberlingen, Pfullendorf, Morsburg, Salem, Mobsfirch, Engen, Blumenfeld, Bonndorf, Stahlingen, Willingen, Ren, Reustadt, Häfingen und Loffingen.

### 1) Begirtsamt Conftang

Daffelbe hat 10,610 Einwohner und folgende Orte: Conftang, Stadt am Bobenfec, wo fich aus beme felben ber Mhein in den Unterfee ergieft. Ihr Umfang beträgt mit ben brei Borftabten, jedoch die aus fern Werte, so wie die Balle und Stadtgraben nicht

mitgerechnet, 400 geometrifde Ruthen. Gie ift ber Gis ber Rreisbeborden, eines Bisthums, einer Poftvermals tung und eines Begirfsamts; bat ein Lyceum, ein Dos minifaner Monnenflofter, bas ben Unterricht ber melb. lichen Jugend beforgt. Conftang gablt 780 Saufer, und 4511 Einwohner. Gebenswurdigfeiten find : die Dom= tirde mit einem prachtigen Sochaltar, fcbnen Dofaits und mehreren Gemalben; bas ebemalige Minoriten= ober Frangistaner. Rlofter mit bem Thurm, worin 30= bannes buß gefangen faß; bas Raufbaus, morin fich ber Saal befindet, in dem das Concilium von 1413 bis 1418 brei Dabfte abfeste und bem Johannes Buf, fo wie ben hieronymus von Prag jum Scheiterhaufen verbammte; bas ebemalige Dominitaner : Rlofter auf ber Benfer: Infel, in ber fich bas Grab und Spitaphium bes berühmten Griechen Emanuel Chrofoloras, befindet u. f. w. Die hauptnahrungequellen ber Ginwohner find Dbft = und Bemufebau, Beld . und Beinbau, Sandwerfe und Runfte, Sandel und Schifffabrt, auf bem Bodenfee fomobl, als auf bem Rhein. Much befinbet fich bier eine Kabrit von gebrudten feinen Baums mollenwaaren.

Die Stadt ift nach alter Urt befestiget, bat eine bobe mit Thurmen befette Mauer, und einem 18 Ruthen breiten ausgemauerten Graben. Muf ber Beftfeite find einige Baftionen angelegt, und bon ber Geite bes . Bodenfees und bes Mheins find Pfable in bas Baffer gefdlagen, um bas Ginbringen ber Schiffe ju berbin= bern. Die Borfladt Rreuglingen ift bon ber Gtadt burch einen Graben abgefonbert, und wird burch zwen Baftionen bertheibiget. Die Borftadt Petersbaufen liegt auf bem rechten Ufer bes Rheins ober eigentlich ber See : Enge, welche ben Bobenfee mit bem Unterfee berbindet, und bangt mit der Stadt burch eine bbl= Cie enthalt bas ehemalige gerne Brude gufammen. Reichsftift, jest großherzogliche Schloß Petershaufen, und war mit 4 Baftionen und einen 20 Ruthen breiten Graben umgeben, die nun größtentheils in Garten bermanbelt find. Die britte Borftabt, bas Paradies genannt, ift ein gang offener Ort, und ber eigentliche Dbft's und Gemufegarten von Conftang. Un Militars gebauben find in Conftang zwey Cafernen und ein Pulverthurm.

Allensbach, Pfarrdorf und ehemalige Stadt am untern Bobenfee, mit 850 Ginwohnern, welche fich von

Bein: und Obfibau, Bichgudt, Fifderei und Schiff- fabrt auf bem Bodenfee nabren.

Allmannsborf, (nebft ben B. und S. Egg, Egelfee, harbt, hinterhaufen, Santt Catharina. Frauen-flofter, Sirenmoos, Staab), Pfarrborf, auf einer Ansthe am Bobenfee, das 610 E. zahlt, und zu bem befonders bie fichne Infel Meinau gehort. Sie liegt im Bodenfee, hat einen Flacheninhalt von 425 Jauchert, und enthalt ein schones großherzogl. Schloß.

Dettingen (nebst ben 2B. und h. Burg Rohnbaufen und Ballhaufen), Dorf von 435 Ginm.

Dingelsdorf (nebft dem B. Oberndorf), D. bon

302 E.

Freudenthal, B. von 151 E. Gattingen, D. von 239 E.

Segne, Dorfd. bon 104 C.

Rattbronn (mobei die S. Gemeinmert und Thurrien), D. von 450 E.

Langenrain (nebft den S. Daren, Sofen, Steden

und Storden), D. bon 207 E.

Liggeringen (nebft den Raalbofen), D. von

Lütelstetten, D. von 182 E. Markelsingen, D. von 290 E. Mödingen, D. von 217 E.

Poterhaufen, ein Schloß gegen Conftang über,

mit einigen Saufern und 81 G.

Reichenau, eine Insel und chemalige Benediftiner-Abten am Unterfee, welche ungefahr & Stunden lang und eine halbe Stunde breit ift, und drey Pfarerepen mit 4341 Menschen enthalt. Sie ift sehr früchte bar, die Beinberge und Aeder find wie Garten eingefaßt, und zerstreut liegen die Wohnungen der Bürger in berfelben. Die Nahrungtzweige der Einwohner sind Alderbau, Biehzucht, Weinz und Obstbau und die Fischerei. Der Bein, welcher bier wächst, ist einer der besten am Bodensee, und wird zum Theil nach Schwasben und in die Schweiz ausgeführt.

Bollmatingen (wobei bas Birthshaus Jofens jat und ber Lohnenhuf), Pfarrdorf an ber Strafe von Conftanz nach Stodach, mit 058 E.

#### 2) Begirtsamt Rabolphzell.

Es enthalt 10,612 Ginwohner und folgende Orte:

Rabolphzell (mit bem hof Mattenau), Stabtch. und Amtesis am Unterfee, an ber heerstraße von Consfanz nach Stockach und Schaffhausen, mit 202 haufern und 1053 Einwohnern, welche sich von Beinz, Obstz, Gemüse und Acerdau, Wirhzucht, handwecken und Dandel, befonders mit Betreite nach ber Schweiz, ersnabren. Der Setreidehantel nach der Schweiz wird hauptsächlich durch die Wochenmarkte befordert. Bein wird viel gebaut, ber aber von sehr geringer Qualität ist, und auch Obst und Gemuse werden hier in Menge gewonnen. In Radolphzell ist eine Posthalterei.

Urlen (nebst dem S. Dictfurth), D. von 236 E.

Bantholgen, D. von 485 E. Bettnang, B. von 53 E. Bicsingen, D. von 462 E.

Bobringen (nebft ben 3 D. Salbenftetten, Reuthe und Riefelebaufen), D. von 289 E.

Boblingen, D. bon 628 E.

Frieding en (nebft ben Berghofen und Sarthof), D. von 377 E.

Saienhofen, D. mit 205 E. und Torfgruben. Bailingen (nebft bem S. Ddergallingen und ber Schleiffenbacher Muble), großes Pfareborf von 1022 E.

Gott mabingen (nebft bem S. Seileberg), Pfarre borf mit einem neuen Schloffe und 630 Ginwohner, an ber Strafe nach Schaffbaufen gelegen. Es wird hier einer der besten Weine biefer Gegend gebaut.

Bundolgen, D. von 154 G.

Saufen (an der Ad), D. von 185 E.

Semmenhofen, D. am Rhein, mit 205 E. Sorn (mit ben S. Balisheim, Sonisheim und Grunenberg), D. von 180 E.

Ignang, D. von 225 E. Marbach, Schl. mit 24 E. Moos, D. von 192 E.

Debningen (nebft ben S. Alfpen, Elmen, Kattenborn, Lüpelehaufen, Riebern, Kreffenberg, Sittern, Dem 3. Stiegen. Dem Schlof Oberstaab und bem Rebgut Stuttgardt), Pfarrborf am Rhein, mit einem aufgeloften Augustiner-Kloster und 439 Einwohnern. hier befinder sich am Schinerberg ber berühmte Ochninger Steinbruch, welcher 500 Tuf über bem rechten Ufer

bes Unterfees erhaben ift, und Ueberrefte bon Cfeletten verschiebener inlandifder Cangthiere, Bogel, Gifche u. f. m.; auch Abbrude in Stintfchiefer bon berfdiebenen Pflangen, Infetten, Schneden, Früchten u. bgl. ente balt. Gine abnliche Steingrube befindet fich in biefem Umte bey bem Dorfe Bangen.

Randegg (nebft ben Raltenhofen, Raltenbach und Murrbach), Pfarrborf, mit einem Chloffe und 560 Gin: wohner. Es befindet fich bier ein Mineralmaffer, bels fen Sauptbestandtheile Gifen und Schwefel find.

Rielafingen, D. von 350 G. Chienen (wobei bie S. Dber- und Unterbahl und Bublarg), D. bon 244 G.

SchroBburg (ein Cameralf.) mit 8 G.

Singen (nebft bem Remishof und ber Gennerei in Diederhofen), Martifleden am Bufe ber gerftbrien Bergfeffung Sobentwiel, an ber Ud und an ber Strafe bon Chaffbaufen nad Stodad, mit 934 Ginwohnern, einer Tabadsfabrit, einer Leinmanbbleiche und einer Poftbalteren. Er gebort bem Grafen bon Engenberg.

leberlingen am Rieb, D. von 218 G.

Bangen, D. von 524 E. Beiler, D. bon 160 G. Borblingen, D. von 375 G.

### 3) Bezirfsamt Stodad.

Daffelbe bat 43,420 Ginmohner und folgende Orte: Stodach, Stadt, Umitfis und Sauptort ber Landgraffchaft Rellenburg, eine Stunde bom Bobenfee gelegen. Gie hat mit ber Borftabt Machen und bem Sofe Riftorf 196 Saufer und 1160 Ginwohner, welche bon Felbbau, Biebzucht, Dbftbau und Sandwerfen les 3m Jahr 1799, am 25 Mary fiel bier bie be: rühmte Schlacht zwifchen bem Ergherzog Rael und bem frangbfifchen General Jourban bor, in welcher ber lete tere gefchlagen murbe. In Stodad befindet fich eine Poftvermaltung.

Mad, Stabtden und Dorf an ber Poftfrafe bon Stodach nach Engen, auf einen fteilen Berge gelegen und mit Mauern umgeben. Es bat 506 Ginwohner, welche fich bon Ader und Beinbau, Biebzucht und Sandwerfen nahren. Much befinden fich bier an ber Mach eine Papiermable, 2 Delmublen und eben fo

viele Sanfreiben.

Belgmable, Dt. bon 11 E. Berlingen, S. bon 10 C.

Berenberg, (2 Sofe) bon 38 E.

Beuren (an ber Ud), D. bon 255 G.

Blum, S. von 14 E.

Bobmann (nebit ben S. Bobenwalb, Frauenberg, Rargegg, Mooshof, Mallersberg und Rembof), Afarrborf am Bobenfee, bon bem auch biefer ben Ramen tragt, mit einem Schloffe und 778 Einwohnern. gebort ben Frepherrn bon Bobmann gu Bobmann.

Braunen berg (2 S.), von 30 G.

Brielholg, (großbergogl. Leiblebenbof) bon 11 E.

Burgthal, 2B. bon 63 E. Buß, (Sof) bou 12 E.

Danifder Sof bon 10 C.

Dauenberg (verfallenes Ritterfcblog und großbergogl. Gut) S. bon 19 E.

Dornsberg, (mit einem Jagerhaus) 2 5. von

73 E.

Eigeltingen, D. bon 660 E.

Efdenreute, S. bon 8 E.

Espafingen (wobet ein Schloß), D. von 329 E.

Gemminger Sof, S. von 9 C.

Glashütte, 2B. von 37.

Grandelbud, (Pachthofe) von 15 G.

Suggenbaufen, (2 S.) bon 48 C.

Salbenbof, S. von 6 E.

Sammersichmibte, B. bon 30 G.

Decheln, B. bon 96 E.

Semberg, D. bon 112 G. Sengelau, 2B. bon 54 E.

Deuborf, Pfarrborf mit 386 Ginwohnern , und Gifensteingruben, welche gutes und reichliches Erg liefern.

Sindelwangen, D. bon 144 E.

Sirfdlanben, S. bon 9 5.

Sofwiesen, 2B. von 48 C.

Sobenfraben, verfallenes Schlof und S. bon

20 €. Sobenftoffeln, S. ober Stofferhof, (3 alte Berg foldffer, chemals gu ben 3 Stoffeln) mit 9 E.

Solgad (nebft ber Sattenmable), 2B. von 43 G.

Somboll, (altes Colof u. S.) bon 22 G. Somburg, (altes Schloß u. S.) von 20 E.

Soppetengell, D. von 274 E.

Sotterlod, S. bon 7 E.

Ilgenthalerhof, S. von 10 G. Rretelemuble, DR. von 12 G.

Langenstein , Schl. (und Berrichaft) von 73 G. Lipptingen (nebft ben Sofen Gbenftetten, Coafer= bof, Balbhof, Bohnfletten ber Buhlmuble und einem alten Schloffe), Pfarrborf mit 708 Cinwohnern, wo fic aleidfalls reiche Gifenfteingruben befinben.

Lohn, S. von 10 E. Locmuble, Dr. mit 8 G. Madachhofe, S. von 23 E. Mabifparen, D. von 203 G. Maierbofe , S. von 13 E. Mainwangerhofe , mit 17 G. Magbberg, (altes Ochlog und S.) bon 10 G. Meinwangen, D. bon 154 G. Mahlingen, D. von 350 G. . Mandbofe, (bie) S. von 87 E.

Rellenburg, (verfallenes Schloß und Sof,) mit 54 E.

Rengingen (nebft bem Sauferle Sof und ber Bollbrud), D. von 550 E.

RoBenberg, S. von 8 G.

Dberfdmanborf, (nebft bem Sofe Schafhautle,) Mfarrborf, mit 517 Ginmohnern, welche fich bon Aderbau, Biebaucht, Roblenbrennen und Sandel mit Betreibe, Schweinen, Sonig und Pottafche nabren.

Difingen (nebft bem Rebhaus), D. bon 326 G.

Pfaffenwiesen, 2B. bon 24 . C. Portugiefifder Dof, von 12 C.

Probfibof, S. von 10 C.

Raitbaflach (nebft ben S, Reufdoren unt Rieb: balten, auch Monchhofe, Gol. und 2B.), D. von 209 E. Rebhalden, S. bon 9 G.

Reichlingshag, S. von 4 G.

Reismuble, M. mit 10 C. Reuthe, bei Morgenwieß, D. bon 210 C.

Rorgenwieß (ober Biefen hebft ber Geiftermable), 2B. bon 54 E.

Sardinifder Sof, S. bon 13 E.

Gennbof, S. von 7 C. Schlatt (unter Rraben), D. bon 162 E.

Schwadenreuthe, 2B. von 50 C.

Schweingruben , S. bon 13 E.

Spittelsberg, S. von 9 E.

Stahringen (nebft Rogbergerhof), D. von 310 C.

Steißlingen (nebft 2 Maierhofen und ber hartmuble), Pfarrborf an ber Straße von Stodach nach Schaffhaue fen, mit einem Schlosse und 902 Einwohnern, welche Alderbau, Diebzucht, auch Bein= und Obsibau treiben. Es besinden sich bier zwei fischreiche Seen, welche besonbers Krebse von ungewöhnlicher Große liefern. Der Ort gehort dem Freiherrn von Stoping.

Stengeln, S. von 7 E. Ctohren , 3 Sofe von 55 G, Untere Sofe, mit 16 G. Unterschwandorf; D. von 158 G. Unterschweingruben, S. von 8 G. Unterfchoren, S. bon 14 G. Urfaul, 2B. von 52 C. Boldersweiler, 2B. von 60 G. Boldertshaufen ; D. von 256 G. Bahlwieß, D. von 470 E. Bafferburgerhof, S. bon 14 G. Beiler (am Gee), 2B. bon 44 E. Beilerhof, S. bon 14 G. Bier, 2B. von 92 E. Binterfpuhren (nebft Setweiler und Malegreuthe), bon 236 E. Bolfbold, S. bon 9 G.

Biegelhutte, D. von 2 E. Bibenhaufen (nebft den B. und S. Alte und Neus Segge, Blaiden, heidenbuhl, Stampfwiesen u. Windegy), Pfarrborf an der Straße von Stodad nach Tuttlingen, mit 860 Ginm. und einen Großberzogl. Eisenbergwerke, bas aus einen hochofen und hammerwerte besteht.

Boanegg, D. bon 176 G.

## 4) Bezirtsamt Ueberlingen.

Es enthalt 13,577 Einwohner und folgende Orie:
Ueberlingen, ehemalige Reichsstadt und Amtksit an einem Bufen des Bobenfees, welcher Ueberlingerses genannt wird, mit bielen Garten, Obstbaumen und Beinbergen umgeben. Sie bat mit Auftirch und Golobach, 2 Obrschen, bem Gute Burgberg und Altbanau, einem Birthshause, 497 haufern, mit 2610 Einw.; welche sich von Adere, Weine und Obstbau, Biehzucht, Handwerken und Handel nahren. Letterer wird von einigen Hausern auch ins Große betrieben, be-

fonders mit Rafe, Getreide und einigen andern Produtten. Auch giebt es bier 4 Delmablen, 2 Sagmahlen, 4 Kasbafsmahle, 4 Bleiche und 1 Gefundbrunnen. Unter ben Gebauben ist befonders die Pfarr= und Collegiate firche zu St. Micolaus febenswardig. Sie besteht aus 5 hoben Gewölben, die auf 28 Saulen und 81 Pfeilern ruben. In Ueberlingen ist eine Posthalterep.

Alberweiler, 2B. bon 66 E.

Altheim (nebft bem B. Rudertsweiler und bem D. helmertsweiler), D. von 277 E.

Undels bofen (nebft ben Sofen Sagenweiler unb

Schonbuch), D. von 176 E.

Bairmeiler, S. bon 12 E.

Bambergen und Ernatereuthe (nebft Reuthes

mabl, S. und M.), 2 D. mit 193 E.

Beuren und Alftenbeuren (nebst bem B. Bas den und bem S. Ed und Trillenbuchel), 2 Dorfer von 487 G.

Billafingen (nebft bem Beurenhof und Dafen-

bof), D. bon 216 G.

Bonnborf (nebft bem B. Laubegg und ben S. Buehof, Eggenweiler, Salben, Seldenhof, Negelhof und Balperteweiler), D. von 374 E.

Daifersborf, D. bon 170 E.

Deifenborf, (nebft bem S. Schrainbuch und ben 2 Reutehbfen), D. von 172 E.

Dentingen, Langgaffen, Straß (nebft bem 2B. Un-

belsbach), 3 D. mit 478 E.

Eberateweiler, D. von 74 G.

Groß. Stabelhofen, Rlein- Stabelhofen, Gyl. venstabl und Mattenreute (nebst ber Furtmuble), 4 D. von 280 G.

Heiligenberg (nebst ben B. und H. Baustadel, Ellensfurth und Geisberg), D. und Schloß, von dem die Farsstenbergische Grafschaft Heiligenberg den Namen führt. Das Dorf mit einem Weller und 2 H. hat 526 E.

Berbmangen, D. von 344 G.

Silpensberg und Moos (nebft bem S. Kreenrieb), 2 B ton 330 C.

Sbbingen (nebft bem S. und Birthshaus Spechgarb, und bem Golbnershaus Zwingenburg) , D. von 295 E.

Sobenbobmann (nebft ben S. Berghof, Sappenmabl, Saufern, Sollmangen, Somberg , Rieberweiler; Rens golbehaufen, Reuthe ob ben Bergen, Stein, wobey eine

Ballfahrtsfirche, Ungenreuthe und bie Beutemubl), D.

Mumenfee und Rrumbach (nehft ben 2B. Alt= und Reu= Lichtened), 2 D. von 159 G.

Lauterbach, 2B. von 22 E.

Ling, D. von 296 E.

Rippertereute (mit bem S. Sippmannsfeld und ber

Brudfelber Muble von 189 G.

Mublhaufen, (3 &., bon welchen 2 zu ben Groff. Domanen und einer nach Sigmaringen gehort. Diefer ift jedoch unter Großberggl. Landesbobeit), bon 16 E.

Reffelwangen (nebft bem S. Reuthe), Dorf bon

156 G.

Pfullendorf (nebst Schbnborn), ehemalige Reichs. stadt an bem Abhange einer Anhthe und mit Graben umgeben. Sie zahlt 1460 E., beren Sauptnahrungs-zweige, Aderbau, Biehzucht und Handwerte sind. Aus fer einer Knaben= und Machenschule sindet sich hier auch eine Zeichnungs- und Sonntageschule. Auch besitht Pfullendorf viele wohlthatige Anstalten zur Unterstützung ber Armen und eine Posthalterey.

Ramsberg und Rirbach (nebft ben B. Sattenweller, Seiligenhols, Kabenfteig, Moos, Reuweiler und bem

D. Furth), D. von 412 E. Maft, D. von 307 E.

Roth, 2B. von 81 G.

Radenbach (nebft bem Riebhof), D. von 139 G.

Sahlenbach, 2B. von 74 G.

Saufborf, von 329 E.

Schwäblishaufen, D. von 110 E.

Schwende, 2B. von 59 G.

Seelfingen und Mahlfpuhren (nebst bem D. Silbes grund und ben hof Dehmeibe und Sonnenberg), Dorf von 339 E.

Sernatingen, (mit ben B. und h. Airach, Banne warthe : haufle, Bahlhof, Regentsweiler und Beiler: bof), Pfarrborf am Bobenfee, mit 762 Ginmohnern, welche fich von Bein :, Obft : und Uderbau, Biehjucht

und ber Schiffahrt auf dem Bobenfee nabren.

Sipplingen (nebst ben Siegmahlen), Pfarrborf am Bobenfee, mit 784 Einwohnern, we'de grbftentheils von Bein= und Obstbau leben. Besonbers werben hier viel Ruffe gewonnen, und bavon, sowie von bem Obste aberhaupt fur 3000 fl. ins Ausland versendet.

Sohl, Groß . und Rlein : Schonad (nebft ben S.

und B. Abriatsweiler, Afterberg, Egg, Huthmubl und Tobelbof, 3 D. von 284 E.
Baldbeuren, D. von 94 E.
Baldbof, W. von 53 E.
Kattenreute, W. von 67 E.

5) Begirtsamt Pfullenborf.

Bell am Undelsbach, D. bon 82 G.

Das Gregherzogl. Staats - und Regierungs - Blatt bom Sabr 1819 C. 103 entbalt in Rudficht beffelben :

"Das Umt Pfullendorf wird, fowelt es unmittels "bar landesherrliche Orte befaßt, dem Amt Ucber-

"lingen jugetheilt."
Diesemnach bestehet es nur noch aus folgenden Fürftlich von Fürstenbergischen Besthungen mit 3022 E.
Wahrscheinlich mird dieser kleine Rest einem anderen Umte einverleibt werden, worüber jedoch noch nichts bekannt gemacht worden ift.

Mach, D. von 82 E.

Burtweiler, Dichtenhaufen, Mettenbach, Ochfenbach, (4 Dorfer mit den B. Freudenberg, Sahnenneft,

Bobned und bem S. Rothenbuhl) 364 C.

Fridingen (nebft ben S. Adhhaufle, Berghof, Birtenweiler, Brudfelben, Golpenweiler, hintersteigen, Lampach, Leustetten und Ridenwiesen), D. und W. von 940 E.

Mungen, Glathutte, Sobenreuthe, Niebermeiler, 4 Dorfer (nebft ben hofen Mu, Birthof, Robluffel, Da-

riabof, Sooften und Tafern), 439 E.

Rufchweiler, Brunnhaufen, Egelreuthe, Reubrunn, 4 D. (mit ben S. Sampenhof, Judentenberg und Bolgen), 314 E.

Bangen, D. bon 194 E.

Binterfulgen, Bettenbronn, Echbed, Abhrenbach (nebst ben B. und h. Bablen, Dberboghafel, Dberchna, Dberhaflach, Midertereuthe, Scunberg, Steinbrunn, Ulabaufen, Unterboßhaffel, Unterehna, Unterhaßlach), 4 D. von 887 E.

### 6) Bezirtsamt Meersburg.

Daffelbe hat 8,803 Einwohner und folgende Orte: Meersburg oder Mbrfpurg, Stadt und Umtefit

im Bobenfee, mit einem fcbnen Schloffe, welches ben Bifchoffen bon Conftang bieber gur Refibeng biente. Gie ift mit Mauern und Graben umgeben, bat 5 Thore, 237 Gebaude, worunter fich bas Mathhaus, bie Doftvermaltung, bas ehemalige Geminarium und bas Birthe. baus jum Schiff auszeichnen, und 1320 Ginmohner, beren borgaglichfte Rahrungequellen Bein-, Doft - und Alderbau, Fifderei und Schiffahrt auf bem Bobenfee, Sandwerke und Sandel find, befonders mit Getreide, Bon Lehrinstituten bestehen in Dor= Dbft und Ciber. fpurg ein bifchbfliches Geminarium, eine lateinifche Soule, eine Normalfdule und eine Dabdenfdule. Much fur die Armen ift burch ein Spital und die Urmen. und Spendpflege reichlich geforgt. In Meersburg ift eine Doftverwaltung.

Mhaufen, D. von 226 G.

Allerheiligen (Rirche mit einem Saus), bon 6 G.

Baitenhaufen (nebft dem S. Dittenhaufen und bem B. Miedetsweiler), D. von 93 E.

Bertheim, D. von 67 G.

Daifendorf, D. bon 126 G.

Deggenhaufen und Obersidingen (nebst ben b. Leben und Stumpendobel und bem B. Tobel), 2 D. bon 346 C.

Efrigweiler und Rluften, 2 D. von 349 E.

Figenweiler, Bofe von 26 G. Gohrenberg B von 64 G.

hagnau, D. von 575 E.

homberg, Ober und Unter , nebst ben B. und h. Adenbach, Agenweiler, Benistobel, Braitenbach, Burg, Falkenbalben, Fuchstobel, Geibbremen und Wipperts-weiler, Limpach, Jonistobel und Littistobel, Mogetsweiler, Dbergöhrenberg, Oberhöge, Oberweiler, Robader, Mothreis, Sandader, Schoenenmubl, Schwende, Siefen, Untergöhrenberg, Unterhege, Bahlweiler, Battenberg, Beissenbach, Binterstauden, Wippetsweiler und Jinne), D. mit 595 &

Immenstaad (mit bem S. helmsborf), Pfarrborf am Bobenfee, mit 650 Ginm., welche sich hauptsachlich von Bein= und Obstbau, Biebzucht und ber Schiffahrt auf bem Bobenfee nahren. Es gehört bem Fursten von

Farftenberg.

Ittenborf (nebft bem Braitenbacher hof, bem Spie tal in Conftang gehörig, und ben S. Burgberg, Felben,

Dablach, hundweiler, Leiwiesen, Riedern und Stehlisweiler, und ben 2B. Reuthe und Wirrenfegel), D. von 349 C.

Rippenbaufen (mit bem B. Frentenbach), D. bon

201 €.

Martborf, Stabten am Fuße eines Gebirges, und zwei Stunden vom Bodenfee entfernt. Es ift mit Mauern umgeben, hat 3 Stadtthore und 2 Borftabte, ein Schloß und 1306 Ginw., beren Nahrungszweige Sandwerksbetrieb, die zahlreich befuchten Jahr = und Bochenmartte, Bein = und Felbbau und Biehzucht find.

Mogenweiler, 2B. von 86 E. Oberfischbach, 2 S. von 20 E.

Dberraberach (nebft bem S. Maggershaufen) D. von

84 E.

Miebheim und heppach (nebst ben S. Gangenweis ler, Gebrenberg, Leinbach, Lete und Lippach), 2 D. von 569 E.

Roggenbeuren (mit bem Spieghof), D. von 83 C.

Schweppenen, S. von 8 C.

Stadel, in der Bogten Riebheim, Dorfchen an der Grenze von Burtemberg und an der heerstraße von Meersburg nach Ravensburg, mit einer Posthalteren und 98 Einm., welche Bein :, Obst : und Aderbau, bann Biehzucht treiben.

Stetten (nebft ben Braitenbacher Sofe, bem Spital in Meersburg gebbrig. Sarlachen , M. Salinau unb

Rugenhaufen 2 S.), D. von 250 C.

Unterfidingen (nebft Grunwangen B.), D. von 296 E. Unteruhlbingen und Schiggendorf, 2 D. von 260 E. Bangen (nebft bem Bermetsweilerbof), D. von 94 E.

Wittenhofen (nebst ben W. und H. Allerheiligen, Alle mannsbausen, Autenweiler, Egenweiler, Harresbeim, Hornstein, Lellwangen, Menwangen, Oberlachen, Rimpetsweiler, Schoren, Sinneberg, Soden, Thannen, Unsterlachen, Wendlingen, Weppach und Witenweiler), D. von 651 E.

#### 7) Bezirfsamt Salem.

Es enthalt 4531 Ginwohner und folgende Orte:

Salem ober Salmannsweiler, ein im Jahr 1802 aufgeloftes Reichsstift, Biftergienfer = Ordens: Schloß und Beiler in einem fruchtbaren und schonen Thale an ber Nach, wo die Amtsbehorden ihren Sit haben, von 165 Ginm.; Die bargerlichen Ginmobner geboren in Die

Gemeinde Stephanbfeld.

Bermatingen, Pfarrborf an ber Strafe bon Stodach nach Ravensburg, mit bem Schloffe Rirdberg und 511 Einwohner, melde Bein . und Aderbau treiben. Ben bem Schloffe wird einer ber beften Sceweine ges bauet.

Buggenfegel (nebft bem S. Bebbaufen), D. von

154 E.

Gailhofe, bon 29 G.

Grasbeuren, D. von 97 G.

Mimmenhaufen (nebft bem D. Bangenreuthe), D. bon 534 C.

Mittelftenweiler (nebft Unterftenweiler, 2B.), D. bon

144 6.

Dublhofen (nebft ben 2B. und S. Gebhardeweiler, Sallendorf und Oberrieben), D. von 189 E.

Reufrach (nebst ben S, und B. Birtenweiler, Sa. berteweiler und Leutfirch), D. von 549 E.

Rugborf, D. bon 157 E.

Dberftenweiler, D. von 119 G.

Dberublbingen (nebit bem Ochl. und S. Barnau, bem Ochl. Maurach und bem 2B. Geefelben), D. bon 373 .€.

Dwingen (nebft ben B. und S. heberteweiler, La.

gen, Unterbach ubb BBalbe), D. von 356 E. Stephansfelb (mit ben S. Forft, Schwanborf unb Mallaien), D. von 338 E.

Tepfenbart (nebft Mbelsreute), D. bon 127 G.

Tafingen (nebft ben 2B. und S. Baufnang, Berg. bof, Mendlishaufen und Raphof), D. bon 216 G. Urnau, D. bon 177 E.

Beilborf (nebft bem Gifderhaus und ber außern Biegelbutte), D. von 278 G.

# 8) Begirtsamt Dbsfirch.

Daffelbe hat 9980 Ginmohner und folgende Orte: Dosfird, Stadt und Amtsfit an der Ablach und Strafe von Stodach nach Ulm. Gie gebort mit ber herrichaft Mostirch bem Farften bon Farftenberg, bat ein icones Schloß, eine Poftverwaltung, 198 Saufer und 1470 Ginm., welche fich von Aderbau, Biebgucht und Sandwerfen nabren,

Altheim, D. von 192 E.

Bietingen (nebft Solgle, B., Grobelmaper, 5., Safler= bof, und Robibetter, S.), D. bon 219 G.

Boll (nebft Granfleden, S., Subelhof, Sigenthal, 2 5.

Roblibffel, S., und Riebhof), D. von 274 E.

Budbeim, D. von 425 E.

Engelswice, Pfarrborf von 340 Ginm., bem Grafen Schent bon Caftell geborig. Es find bier Gifenfteingruben.

Gallmannsweil , D. bon 195 G.

Gbggingen, D. von 570 G. Gutenstein, D. von 368 G.

Sartheim, D. von 301 G.

Saufen (im Thal), D. bon 181 G.

Beinstetten, D. von 353 E. Seudorf, Pfarrdorf mit 289 Ginm. und Sifenfteingruben, bem Garften bon Farftenberg gebbrig.

Rallenberg, 23. von 19 E.

Rreenbeinftetten (nebft dem alten Schloß Kaltenftein), D. von 465 E.

Rrumbach (nebft bem S. Ratenmager und Gollen.

mayer), D. von 279 E.

Langenbronn, 2B. bon 69 G. Lungenhard (nebft Thiergarten, beffen Theil auf bem rechten Donauufer, befteht aus einer Mable und 2 Bauernbbfen; jener auf bem linten Ufer aber, melder unter Sobengollern Gigmaringifder Sobeit ift, beftebt aus einer Gifenschmelge mit 2 Defen und einer Dable. Die Erge von Engelswies , Beudorf und Lan-genbard merden bier gefchmolgen. Ferner bas Schloß und ehemalige Feftung, nunmehriges Rammergut Bil. Denftein), D. von 137 E.

Leibertingen (nebft bem 2B. Lengenfelb), D. bon

520 €. Menningen und Leitishofen, 2 D. bon 275 G. Reibingen, D. bon 109 E. Rusplingen, D. von 140 G. Dberbichtlingen, D. bon 82 E. Dberglatbatte, D. von 119 E. Reuthe, D. von 97 G. Robrdorf, D. von 505 . C.

Schnertingen , D, von 160 G.

Schwenningen, (auf ber Sart), Pfaredorf mit 664 E., melde farten Rleebau haben. Es gebort ben Freiberen pon Ulm auf Erbad. Uebrigens ift diefes Dorf nicht mit Schwenningen, im Ronigreiche Bartemberg, wo

der Redar entfpringt, ju verwechfeln.

Stetten am talten Martt, Martifleden und Schloß auf ber Sart (einer hohen gebirgigen Gegend), mit 823 E., welche von Felbbau und Biebzucht leben. hier ift gleichfalls ftarter Kleebau. Der Ort gehorte bem Rlofter Salem.

Unterbichlingen, D. bon 85 E. Unterglashatte, D. bon 74 E. Badershofen, D. bon 79 E. Berrenwaag (ein Schlofigut) und D. bon 89 E. Bornborf, D. von 512 E.

#### 9) Bezirtsamt Engen.

Es enthalt 8 970 Einwohner und folgende Orte:

Engen (nebft bem D. Schopfloch), Stabtchen und Umtalit, bem Fürsten von Fürstenberg gehörig. Es hat eine Posthalteren, 212 Saufer und 1010 Einw., der ren Rahrungequellen hauptsachlich Alder., Bein und Obftbau, Sandwerfe, Mouffelin. Stiden und einiger handel sind. Den 3ten May 1800 fiel hier zwischen ben Deftreichern und Franzofen eine Schlacht vor.

Alltdorf, D. von 252 E.

Umfelfingen (nebst ben S. Saufen am Ballenberg, Sowen, Sowened, ber Thalmuble und ber Steigmuble), D. von 361 E.

Umtenhausen (nebst bem Thalbof), 2B. und Gl. von

79 €.

Aulfingen, D. bon 367 G.

Bachzimmern , 2B. nebft Jagofchloß mit 80 G.

Bargen, D. bon 144 E.

Biefenborf (nebft dem B. Rriegerthal), ein Furstena bergisches Pfarrdorf auf bem Gebirge, 2 St. von Engen, mit 175 E. Es sind hier Eisensteingruben und zu Kriegerthal eine Gisenhütte, welche das erzeugte Robeisen auf das hammerwert zu hammereisenbach liefert. Nebst bem Eisenschmelzwerte befindet sich zu Kriegerthal auch eine hufschmiebe.

Bittelbrunn (nebft bem Beegnerhof), Furftenbergia foes Dorf & Stunden von Engen, mit 200 Ginw. und

Gifengruben.

Ebingen (nebft bem Riebmuble), D. b. 423 E.

Emmingen ab bem Ed (nebft ber Ballfahrtefirche Schentenbeeg, Schlatterhof, Bintlerhof und ben B.

Reileri, ein großes Pfarrborf auf bem rauben Gebirge, bem Anrften von Farftenberg geborig, mit 764 Ginm. und Gifenfteingruben.

Eflingen, D. von 173 E. Sattingen, D. mir 340 Ginm. und Gifenfteingruben, bem Gurften bon Farftenberg geborig.

Saufen und Rirden, 2 D. bon 483 E.

hintschingen, D. an ber Donau, mit 141 Ginm. und Gupsgruben, bem Surften von Kürftenberg geborig.

Sonftetten (nebft bem 2B. Edardsbrunn und bemt Bagelenthof), Furstenbergifches Pfarrdorf mit 324 E.

und Gifenfteingruben.

Immendingen (nebft bem Gundelhof), Pfarrd. an ber Donau, mit 624 Ginm., melde besonders eine treffe liche Biehzucht haben und fur bie Schweizer Mouffeline fabriden ftiden. Es gebort bem Frevberrn von Reifchad.

Ippingen, D. von 293 E.

Mauenbeim, D. von 345 E. Dobringen, ein bem Farften bon Farftenberg geboriges Stabtden, am linten Ufer ber Donau, auf ber fogenannten Baar, mit 1008 Ginm., welche fich pon Sandwerfen

Reuhaufen (ober Reubaufle), D. v. 269 E.

Stetten, D. bon 236 G. Belfdingen, D. von 436 C. Bimmern, D. bon 245 E. Bimmerholg, D. von 225 E.

#### 10) Bezirtsamt Blumenfelb.

Daffelbe hat 7156 Ginwohner und folgende Orte;

Blumenfeld, Stabtden und Umtefit mit einem Schloffe, 29 Saufer und 219 Ginm., welche fic baupt= fachlich bon Uderbau, Diebzucht, Bein - und Dbftbau nabren. Das Stabtchen und bie Berrichaft Blumenfelb gelbrien bem beutichen Orden.

Beuren, D. bon 121 G.

Biethingen (im Begau), D. von 315 G.

Binningen (nebit bem unbewohnten Sofe Starglen), D. bon 312 E.

Biglingen, D. bon 441 E. Duchtlingen , D. von 339 E. Ebringen , D. von 154 E.

Bilgingen, Martifleden an ber Strafe bon Engen nad Schaffhaufen, mit 870 Ginm., welche fich von

Relbe, Beine und Obftbau nabren. Es ift bier eine Postbalteren.

Sinterburg (auch Thengenhinterburg), D. b. 102 E. Rommingen, D. bon 179 E.

Leipferdingen, D. bon 498 E.

Mablhaufen (bei Gingen), D. von 552 E. Morbhalben, D. von 44 E.

Riedheim (nebft ben 2B. und S. Dietlishof, Ragen: thal, Rie ern, Schoren und Stauffen), D. b. 324 G. Schlatt am Randen), D. von 201 E. (Barftenb.)

Thalbeim , D. von 106 G.

Thengen (borf), D. von 381 G. Thengenhinterburg (f. Sinterburg).

Thengen inebft bem D. Saslach), fleines Stabtden auf einen Felfen, mit den Ruinen eines Goloffes, und 160 E., Die fich großtentheile bon Sandwerten nabren.

Uttenhofen, D. von 139 E. Balterbingen, D. von 522 E.

2Beil , D. von 107 ..

Beiterdingen (nebft der beiligen Grab : Capelle), Pfarib. an ber Strafe von Engen nach Schaffbaufen; am Tuge bes Berges Sobenftoffeln gelegen. Es bat ein Ochlog und 650 Ginm.; welche Teld:, Dbft und etwas Beinbau baben.

Bier, 2B. von 263 E.

### 11) Bezirtsamt Bonnborf.

Es enthalt 11,048 Ginwohner und folgende Orte:

Bounborf (nebft ben S.: Ditiswald, Steinas mubl, Steinafage und Summerau) . Martiffeden und Amtsfit, mit einem Schloffe, 127 Saufern und 940 Gina mobnern, welche bon Uderbau; Diebzucht und Doufe felinstideren leben. Es ift bier eine Poftbalteren.

Achborf, D. von 233 E.

Michen (nebft ben Allmuthhofen), D. bon 230 E.

Alfelfingen, D. bon 166 G.

Berau (nebft ben 3 S. Leinnegg; Lochmuble und Wignau), D von 329 E.

Bettmaringen (mit ben 2 5. Allp und Illmuble);

D. bon 478 E.

Birtendorf (nebit ben S. Dobel, Sorben, Igelichlott und Bogelfang), Pfarrb. an der Strafe von Reuftadt nach Thiengen, mit 405 Ginm., und einer anfehnlichen Tabadefabrit ber Gebruder Gantert.

Blumegg, D. mis 260 Ginm., und fcbnen Mlabafter: und Sppsbrachen.

Boll (nebft bem Babhof und hof Thanegg), D. von

Brenden (nebft bem D. Grieggraben), D. b. 336 C. Brumabern , D. mit 208 anm. , welche besonbers

Beumadern, D. mit 208 Enm., welche befonders Mouffelin fur Schweiger-Fabriten ftiden.

Buggenrieb, D. von 128 E.

Bulgenbach (nebft den S. Beiben= und Rlaufenmuble, und Staufen, von dem Berauerberg), D. von 170 E.

Depelen (nebft ben S. Rebhalben und Thierbesg), D. von 169 E.

Dillendorf, D. bon 259 G.

Ebnet (nebft ben S. Hornberg, Roblhalben, Robr, Saubach und Thobel), D. von 192 E.

Epfenhofen , D. von 172 G.

Efcach , D. mit 195 Ginm. und Gifengruben.

Emattingen (nebft Ucberachen), Pfared. von 796 E., beren Sauptnahrung in Uderbau beftebt. Es find hier vorzügliche Gppsgruben.

Faulenfürst (nebft Seebrugg, einem berrichaftlichen

Birthsbause), D. von 103 G.

Funen, Pfarrborf mit 705 Einm., und ichbnen Alabafter= und Marmorbruchen. Befondere bricht man bier

einen fconen fdwargen Mufchelmarmor.

Grafenhaufen (nebst Balzhaufen, Ebersbach, Darrs babl, Amertsfeld und Rothbaus; Giegnau, Langensfurth und Brannlespach, Schuffbaufer. Sage, Strid, und Rinbenmable), D. von 1087 E.

Grimmetehofen , D. bon 304 G.

Biegelhutte, Blashutte und holzschlag), D. von 311 C.

Burrlingen, D. von 233 G.

Rranfingen (mit ben Sagnauhbfen), D. b. 219 E. Lautheim, D. bon 287 E.

Dunchingen, D. von 240 E. Opferdingen, D. von 122 E.

Schonenbach, D. von 95 E. Schwarzhalden, D. von 66 E.

Seewangen (nebft Geroldehofftatten, Raffet, Dete tenberg, Mippolberied und Abthenberg), D. von 214 C. Ueblingen und Withalben, 2 D. von 636 E.

Bellendingen, D. bon 332 E.

Bittletofen (nebft Debriemable, Debriefage und Roggenbach), D. von 498 E.

# 12) Begirtsamt Stablingen.

Daffelbe hat 5,217 Einwohner und nachstehende Dite: Stublingen (nebst den 2 Kameralbbfen Weiler), Städtchen und Amtssit an der Wutach, 3 Stunden von Schafbausen, mit einem Schlosse, 156 häusern und 930 Einwohnern, deren Hauptnahrungsquellen Ackerdau, Viehzucht und Handwerke sind. Das Städtschen nebst der Landgrafschaft Stäblingen gehört dem Kuften von Karstenberg, mit Ausnahme des D. Dfeteringen. In Stäblingen besinder sich eine Posthalterey. Sbersingen, D. von 332 E.

Endermettingen (ober Sofwies genannt, nebft ben

5. Muren und Scheuren), D. bon 208 G.

Horheim, D. von 407 E. Lambad, D. von 294 E.

Libningen und Ragbad (nebft bem S. Thal), 2 D. von 119 E.

Mauchen (nebft ber untern Ulp, einem Sofe), D.

bon 456 E.

Dbereggingen, D. von 198 E.

Dbermettingen (nebft ber Mettinger Alp, einem Sofe),

D. bon 177 E.

Ofteringen, D. an ber Butad, bon 130 Ginm., bem Gotteshaufe Rheinau in ber Schweiz geborig.

Miedern, D. von 235 E. Schwaningen, D. von 330 E. Untereggingen, D. von 350 E.

Untermettingen, D. von 242 E. Mangen (Ober- und Unters, nebst ber obern Alp und Sparrenberg, 2 D.), D. von 352 E.

Beiten (nebft bem S. Bollbausle), D. von 457 G.

### 43) Begirtsamt Billingen.

Es enthalt 12.932 Ginm. und folgende Drie:

Dillingen (nebst ben Sbfen Rorbstetten), Stadt und Umtefit auf bem Schwarzwalde, an ber Brigach, mit 594 Saufern und 3320 E., welche sich vorzäglich von Alderbau, Biehzucht, Handwerten und Handel nahren. Unter ben Professionisten giebt es besonders viele Leinweber, Tuch=, Zeug= und Strumpswirter, Hutmacher,

12 Mothgerber, 12 Beifigerber u. f. w. Auch find hier Eisenbammer, 2 Sagmuhlen, eine Balte, eine Stuckund Glodengießeren. Der meiste Handel wurd mit Korn getrieben, da Villingen ber Stappelort für den Kornhandel im Schwarzwalde und nach der Schweiz ist. Es werden jährlich auf die biesigen Getraldemarkte an 320,000 Sester gebracht. Bon Lebrinstituten hat Villingen ein Padagogium und eine Normalschule, und für die Ummen ist durch ein reiches Spital und ans dere milde Stiftungen gesorgt. In Villingen besindet sich eine Postbalteren.

Dauchingen, D. von 684 G.

Dirrheim, Pfarrborf in einer ber fruchtbarften Gegenden ber Baar, mit 524 E., welche von Aderbau und Biebgucht leben.

Rifdbach nebit Gidingen, D. bon 365 C.

Grünningen, D. bon 227 E.

Bergogenweiler, Farftenbergifches Dbrichen, mit 106 G. und einer Glasbatte, welche von 10 Deiftern betrieben wird.

Subertshofen, D. von 221 G.

Rappel (nebft Granmalb), B, von 440 E.

Rlengen (nebft ben 2 S. Bedhofen), D. von 444 G.

Rirdborf, D. bon 207 G.

Konigsfeld, eine Derrnhuter Colonie von 144 Seelen, welche hier eine Rirche und ein weibliches Erziebungsinstitut haben. Die hauptnahrung besteht in verschiedenen Manufakturen und Fabriken; ehebem mar es ber Sbrnlishof, auch wurde es Stellwald genannt.

Marbach, D. von 245 G.

Mondweiler, Staabsborf von 635 E.

Reuhausen, Pfarrdorf, eine halbe Stunde bon Biflingen, mit 440 E., welche fich von Aderbau, Biehzucht und Verfertigung holgerner Uhren nahren.

Niebereschach, D. von 559 E.

Dberefcach (nebft ben S. Commershaufen), D. von 543 C.

Dberfarnach, Staab und D. von 283 E. Petergell, Staab und D. von 197 E.

Pfaffenweiler, D. bon 219 G.

Riedheim, D. bon 189 G.

Schabenhaufen (einzelne Sofe, welche einen Staab bilben), mit 255 E.

Stodburg (und Schoren, ein Staab), D. von 102 E. Thannheim, ober Thanna, B. von 605 E.

Ueberachen', D. von 230 G.

Unterfarnach (aus mehrern einzelnen in Binten abgetheilten Sofen bestehenb), D. von 740 E.

Beiler und Erdmannsweiler, 2 D. nebft bem 2B.

Burgberg, ein Ctaab von 641 E.

Beilersbach, Pfarrdorf, bon 430 E. und beträchtli= dem Dbftbau.

### · 14) Bezirtsamt Reuftabt.

Dafielbe bat 8,291 Einmobner und folgende Orte:

Neuftabt, Stadt und Amtest auf bem Schwarzewalde, an ber Butach, welche nach ber Aufnahme von der Haflach, Buttach genannt wird, und an der heerstraße
von Freydurg nach Donaueschingen liegt. Sie gehört
dem Fürsten von Fürstenberg und hat 149 häuser und
1,150 Einw., deren Haupmahrungszweig die Verfertiz
gung der Uhren ift, so wie Reuftadt nebst Furtwangen,
auch der Mittelpunkt des Schwarzwälder Uhrenhandels
ist, der sich durch ganz Europa und dis nach Umerika
ausbreitet. Zudem verfertiget man auch Strohgestechte
und treibt einen Strohbuthandel, der sich von Italien
durch die Schweiz nach Frankreich und Deutschland ers
streckt. In Neustadt ist eine Posthalteren.

Alliglagbutte , D. und Bogten, von 293 Ginm.

Barenthal, D. und Bogten von 146 G.

Pregenbad, B. bon 121 G.

Egg= und Sindelbach, eine Gemeinde bon 2 Tha-

lern, mit 99 G.

Eisenbach, eine dem Fursten von Fürstenberg gebberige Thalgemeinde von 450 Einw., welche sich haupte sachlich von der Biehzucht und Uhrmacheren nahren. Auch befindet sich bier eine Braunsteingrube.

Ralfau, D. von 198 E.

Fifchbach, D. u. Thal, oberhalb Schluchfen (nebft ben D. Dimerhaufern, Reuterswies und Schwendi), von 340 E.

Friedenweiler, D. bon 101 G.

Sammereisenbach, eine Thalgemeinde, mit 200 E. und einem Gisenhammerwerke, bas aus 4 Groß = und 2 Kleinhammern besteht und die Maffeln von Kriegerethal bezieht. Es gehort dem Fürsten von Kürstenberg.

Rappel und Grunwald, eine Fürstenbergische Bogten, von 436 Ginm., welche befonders eine berühmte Ralberzucht haben, ba man hier Saugtalber 150 und mehr Afund gieht und theils nach Schaffbaufen ,theils nach Freyburg vertauft.

Langenordnach, D. von 194 E. Meuglaßhatte, D. von 84 E.

Dberlengtirch, Fürstenbergischer Martifleden auf bem Schwarzwalbe, an ber Saßlach, welche fich unter Rappel in die Butach ergießt, so wie an der Strafe bon Frendurg nach Schaffhausen. Er gablt 490 E., beren Sauptnahrungsquellen Biehzucht, Aderbau, Uhrenmacheren und Glashandel ift.

Mauberschlößle, ein Schlogden ohne Bewohner, ben

Stallegg.

Reifelfingen (nebst bem 2 Sofen Dietfurt), D. von

Reithenbuch und Berg, eine Gemeinde von 2 Thalern, nebft Bindgefall, einem Meyerengute, mit 234 E. Rubenberg, D. von 186 E.

Saig und Dublingen, 2 D. von 342 G.

Schollach, D. von 443 G.

Schwarzenbach, D. von 323 E. Seppenhofen, D. von 312 E.

Unterlengtirch (nebft Olpenhutte), D. an ber Safe lach und Strafe von Freyburg nach Schaffhaufen, mit 324 Ginm., beren Nahrungszweige Aderbau, Biebzucht, Glashanbel, Topferep und Berfertigung ber Bleyzuge für Glasmacher find. Die lettern werben wegen ihrer befonbern hartung burch gang Europa gesucht.

Urach, D. von 612 E.

Bierthater (eine Gemeinde, bestehend aus Altenweg, Josthal, Schilmendi und Springelebach), mit 698 G.

Bohrenbach, Stadtch. auf dem Schwarzwalde, an der Breg und an der Strafe von Billingen nach Freyburg. Es hat 840 Einw., welche sich vorzäglich von Ackerbau, Biebzucht, Handwerken, Berfertigung feiner Strobhüte und Handel mit Brettern und andern Holzwaaren, dann Wein, Mineralmässern, Glab, Schmalz und Schweinen nabren. Im Jahr 1829 ift dieses Stadtchen, das dem Fürsten von Farftenberg gehort, abgebrannt.

### 15) Bezirksamt Sufingen.

Es enthalt 17,314 Ginm. und folgende Orte: Safingen, Stadt und Amtefit auf ber Baar, an ber Bregach, mit einem Schloffe und 184 Saufern und 1,166 Ginm., welche fich von Aderbau, Biebzucht und

Sandwerfen nahren. Gie gehort bem Furften von Fur-ftenberg.

Mafen, D. bon 517 E.

Allmenshofen, D. |von 312 Ginm.

Aufen,, D. von 219 E. Behla, D. von 225 E. Biefingen, D. von 419 E.

Blomberg (ober Blumberg, nebst ben B. und H. Ranben, Steppach, Bollhaus), Stadt und Dorf, mit einem Schlosse und 590 Ginw., welche sich hauptsächlich von Aderbau, Biebzucht und einigen handwerken naheren. Es gehbrt mit ber herrschaft gleiches Ramens bem Farften von Fürstenberg. In Blomberg befindet sich eine Posthalteren.

Braunlingen, Stadichen an der Bregach auf der Baar, mit 4,390 Ginm., welche von Uderbau, Biebeucht

und Sandwerfen leben.

Bruggen (nebst bem B. Miftelbrunn und ben S. Dellingen und Balbhaufen), B. bon :214 E.

Bubenbach, D. von 244 E. Dbggingen, D. von 628 E.

Donaueschingen, offene Stadt, mit bem Mesidengsichlosse bes Fürsten von Fürstenberg, an bem Jufammenstuffe ber drep Donauquellen, in einer frepen ebenen Gegenb. Gie zahlt 352 hauser und 2089 E., und ift ber Gip ber standesberrlichen Fürstenbergischen Kangeleven, hat eine Postverwaltung und ein Symnasium, mit einer zahlreichen Fürstlichen Bibliothet.

Fürstenberg (nebst bem Jagbichlof Lange), Stabts den auf einem Berge, bem Fürsten v. Fürstenberg gez bbrig, wit 244 E., welche von Aderbau, Biebzucht und

Sandwerten leben.

Benfingen, Stabtden fan ber Donau, über melde hier im Jahr 1811 eine ichbne hblzerne Brude gebaut worden ift. Sie gehort dem Furften von Furftenberg, hat eine Postbalteren und 990 Ginm., welche sich vorzäglich von Aderbau und handwerten nahren.

Gutmadigen , D. bon 318 G.

Saufen vor bem Bald , D. bon 178 E.

Beidenhofen, D. bon 122 G.

Soch : Emmingen , D. bon 384 E.

Sonbingen , D. von 471 G.

Mundelfingen, Pfarrdorf mit 670 Einw. und Spps: gruben.

Reudingen, Dorf von 640 E.

Oberbaldingen , D, von 661 E. Oberbrand, D. von 139 E.

Defingen, Pfarrborf in ber höchsten Segend ber Baar, mit 762 Einm., welche alle Gattungen von Setreibe Delpflangen, Sanf, Klee, Hulfenfrüchte und vortreffliches Obst erzeugen. Auch mird bier Eifenerz gegraben und Leinwand gewebt, die meistens nach der Schweiz verlauft wirb.

Pforen, Pfarrborf an ber Donau, mit einem Schloffe

und 657 E.

Miebbhringen, D. von 777 E. Ri befchingen, D. von 676 E. Sumpfobren, D. von 175 E.

Sunthaufen (3 Großherzogl., 3 Farftenbergifd), D.

von 250 E.

Unterbalbingen, Pfarrborf auf ber Baar, mit 398 C. einem Jagbfchloffe und Thiergarten bes Furften von Fürstenberg.

Unterbrand, D. von 96 E. Wartenberg, W. von 73 E. Wolterdingen, D. von 575 E.

Binbelftein (nebft bem S. Schwarzenbuben), 2B. von 86 E.

## 16) Begirtsamt Lbffingen.

Daffelbe enthalt 3,612 G. und folgende Drte:

Lbffingen (nebft Rrabenbach), Stadt und Amts, fit auf bem Schwarzwalde, an der Beerftraße von Freydung nach Donaueschingen, dem Fürsten von Fürstenberg gehörig, mit 870 E., welche von Aderbau, Biehzucht, Dandwerten, Strohslechten und Mouffelinschieden leben.

Bachheim (ober Bachen), D: bon 283 E.

Dittishausen (nebft ben S. und B. Kirnberg, Unterbrand, Beiler, und ber Sauchenmuble), Dorf, bem Fürsten von Farftenberg gehbrig, mit 310 G., welche fich großtentheils von Holzmachen nabren.

Bifchmeiler (nebft Stallegg und ber Schattenmable), D. an ber Butach von 367 E., welche guten Felbbau

und gute Biebgucht haben.

Reuenburg, eine Gemelnde aus einem Rammeralgut und einer Erbleben Mable bestehend, mit 70 E. Reiselfingen (nebst ben 2 Hofen Dietfurt), D. von 331 E. Mbtenbach, D. von 457. C. Seppenofen D, von 345 E.

· Unabingen (nebft ben Kirnbacher, Rrabenbacher und Stallegger Sofen und ber Gulenmuble), Pfarrborf auf einer Unbbbe, an ber Heerstraße von Loffingen nach Donaueschingen, mit 609 E., einen Sopts und Steinstoblenbeuch und einer Posthalteren. Der Ort gehort bem Fursten von Furgenberg.

#### VI.

## Der Neckarfreis.

Die Grenzen deffelben sind gegen Often das Konig= reich Wurtemberg und der Main= und Tauberfreis; ges gen Westen der Rhein; gegen Guden der Murg= und Pfinztreis; gegen Norden endlich das Großberzogihum Hesten und ber Main= und Tauberfreis. Geine Bes völlerung betrug im Jahr 4812, 166,818. und im Jahr 1818, mit Einschluß des Militärs, 476,637 Geelen: unster der lettern Zahl sind 87,660 Geelen mannlichen, und 88,977 Geelen weiblichen Geschelts. Eingerheilt ist dieser Kreis in 14 Amtsbezirte; nämlich: Stadtamt Mannsheim, Stadtamt Heidelberg, Landamt heidelberg, Landamt heidelberg, Landamt Meidelberg, Landamt Meidelberg, Panbamt, Geberg, gingen, Recargemund, Ginsheim, Recardischosseheim, oder Waibstatt, Stadt= und erstes Landamt Mosbach, zweites Landamt Mosbach, Eberbach.

### 1) Stadtamt Mannheim.

Es enthalt diefer Umtsbezirf blos die Stadt

Mannheim, welche vormals die Saupte und Refidengstadt der furfürstlichen Rheinpfalz war, und jest
die zwepte Großberzogl. Babische haupte und Residenze
stadt ift. Sie liegt am Einstusse des Nedars in den Rhein, und ist jest eine offene Sadt, da die Festungse werke, zu Folge des Luneviller Kriedens, geschleift werz den mußten, worauf an die Stelle der Balle und Graben schone Unlagen und blühende Sarten tamen. Sie ist eine der regelmäßigsten Stadte Deutschlands.

Die Stadt hat eine ovafrunde Geftalt und einen Umfang von ungefahr 2000 Ruthen. Das große prach-

tige, 750 Soub lange Schloft, meldes in Unfebung feines Umfangs eines ber bedeutenoften in Europa ift, nimmt bie gange am Rhein gelegene Seite ber Stadt ein. In ber Mitte des iconen Corps be Logis ragt ein großer funf Stode wert hober Davillon berber, bon bem man bas Schlof und die Stadt am beften überfeben fann ; fcabe, bag der nbedliche Flagel biefes berelichen Gebaudes, morin unter andern bas große Opernhaus geftanben bat, bes der Belagerung im Sahr 1795 ein Raub der Flammen' geworden ift. Begenwartig ift ein Theil bes Ochloffes die Refibeng ber verwittweten Großbergogin Stepbanie bon Baben. Die breite Strafe, welche ber Lange nach burd Mannheim vom Schloffe nach bem Redar lauft, und die fogenannten Planten , eine mit Atagiene Baumen befette Strafe, Die vom Beidelberger bis jum Mbeintbore bie Stadt ber Breite nach burchfdneiben, theilen Mannheim in vier Sauptquartiere, wovon bie beiben nach bem Schloß zu gelegenen, 46, nub bie beis ben nach bem Redar gelegenen 64 Quabrate enthalten. Alle Strafen find fonurgerade, reinlich, und mit fcbe nen Saufern befett. Thore besteben bermalen noch bren, mobon bas Beibelberger Thor bie Ctabt auf ber fubbitliden, bas Redarthor auf ber nordoftlichen , und bas Rheinthor auf ber nordmeftlichen Geite bfinet ; bas 4te Thor ift bas Sauptportal des Schloffes, welches in den Schloßgarten führt, jest aber gewöhnlich verschlofe. fen ift und nur gum Gebrauche bes Sofs erbffnet mirb. -In der Mitte ber Stadt, ohnweit bem Pfalgerhofe tann man zu ben bier Thoren bin feben. Die offentlichen Plate find: a) ber Schlofplat; b) ber Parabeplat, welcher ringsum mit einer boppelten Reibe bon Baumen bepflangt ift, bie einen angenehmen Spatiergang gemabren. In der Mitte biefes Plages fteht die metal= lene, bon Grupello, ober Crebello meifterhaft ge= goffene Ppramide, welche auf einem gufgeftell von fcmare gem und weißem Marmor rubet, woraus bier ftarte oben mit einem Gemblbe verbundene Dfeiler berborragen, bie ein auf 4 Seiten gebffnetes Bemach im innern Raum borftellen und bie Ppramide erheben, fie befteht aus ben Ginnbilbern bes Rheins, bes Sanbels, der Gewerbe und ber Berechtigkeit; c) ber große, ein. Quadrat einnehmende Speifemartt, ganzes bem eine in Stein gehauene Gruppe ftebet, melde den Mertur vorftellt, wie er fliegend gwifden ben Rhein und Redar bas Sinnbild einer Stadt nieberfest, mo-

mit auf die gludliche Lage Mannheims angefpielt wird; d) ber Fruchtmarft am Ende ber Planten gegen das Mbeinthor; e) ber Strobmartt am Unfange der Planten am Beidelberger Thor; f) ber Beughausplat, mit den fleinen Planten, einem mit Baumen befetten Plate, und den Plagen bor den Cafernen; g) der Commb. Dienbausplat. Unter ben Bebauben find außer bem Schloffe befonders febenswerth: 1) Die überaus prach: tige Rirche ber ebemaligen Jefuiten, jest bie grofe Sof = und Stadtfirche, mit bem baranftofenben lpceumegebaube; ber mit Gaulen bom feinften pfalgi= iden Marmor gegierte Sochaltar ift febr gefchmadvoll. und bie in Fredeo gemalte Dede, eine von den fcbn: ften in Deutschland; 2) bas Raufbaus, welches auf 72 fteinernen Pfeilern rubet, Die 72 Schwibbbgen tragen; borne gegen die Redarfeite ftebt ein bober Thurm; 3) bas Beughaus, welches 72 Odube in ber Sobe und 650 Coube im Umfange bat, und nach bem Schloffe bas ichbnfte bffentliche Gebaude in Mannheim ift; 4) die im Sabr 1772 in Form eines Uchtede auf. gefahrte Sternwarte, welche unter anbern toftbaren Inftrumenten einen englischen achtschubigen Mauerqua= branten, bon bem berahmten Birb, melder nur in -. ber namlichen Große noch auf ben Sternwarten in Greenwich und St. Petersburg eriftirt, einen gwolf. fdubigen Dolland und einen brenfdubigen Reichenbachfchen Rreis befist; 5) bas neue Combbienhaus mit eis nem Redoutenfaal, vielleicht bas großte in Deutschland, aber bon unregelmäßiger Bauart; 6) die fcone reformirte Rirche; 7) bas Rathhaus, auf beffen Dach bas Sinnbild ber Gerechtigfeit angebracht ift; 8) bie ba: ben ftehende Ratholifde Rirde; 9) bas Uchenbachie iche Raffeebaus, worinn bie Gebildeten ber Stadt eine gefchloffene Gefellfchaft für Literatur, Runft und gefellige Unterhaltung baben, und berfelben den fcb= nen Ramen Sarmonte beplegten, weil die bamals zu gleichen 3meden bestandenen Gefellschaften bes Dufeums und bes Caffino's fich vereinigten. - 10) Das ebemalige bergogl. Zweybrudifde Sotel; 11) das fürftl. Bregenheimifche Dotel; 12) bas fürftl. v. Dfenburgifche Sotel; 13) bas Sotel ber permittmeten Frau Furftin bon Raffau = Saarbraden; 14) bie Sorels ber Grafen bon Sillesbeim (jest bem Grafen bon Gpee gebbrig), bon Caftel, von Dberndorf, bon Bedwit, (jest dem Finangrath Roch gehörig,) bon Walberborff, von

Baldfird : 14) bie Sotels ber Frepheren von Dale berg, von Benningen , von Gemmingen, von Sturmfeber, b. Drais, ber Frenfrau b. Berding, ber Frenberen b. Etengel, von Edmit: Grollenburg, von Beiler, von Stumm, v. Billieg, v. Ebel, v. Dawans und ber Frau von Babo, - fo wie 16) bie fdenen Bobnbaufer ber Berren Artaria und Fontaine, Biefer, Biermann, Gee liamann, Reinbardt, Baffermann, Corbon, Adermann, Soman und Got, Gerbard zum goldnen Bod, Dane, Chaaf und Sachs, Fries und Midel, Bargmeiler, u. Desgleichen 17) die Gaftbaufer gum Pfalger bof, jum golbnen Schaafe, ju ben 3 Rbnigen, jum Unter, jum Ronig von Preugen, jum Maingerhof, jum . fdmargen Baren, jum filbernen Schlaffel, gur Ubr, jum fdmargen Lowen, (wofelbit die Beidelberger und Bormfer Ruticher eintehren,) jum Beinberg, gum Durlader Sof, jum Babner bof ze., nicht minder bie febr elegant eingerichteten Raffee ., Bier : und Weinbaufer, morunter bas Bederifde Raffeebaus, mit einer nach englifder Urt eingerichteten Gafbeleuchtung, befonbers mertwardig ift. - Der Raum ift bier gu enge, alle in biefer ichenen und freundlichen Grabt befindlichen beffern Bebaude und Bergnugungeorte anzugeben. Unter lettern muffen jeboch noch bas Dublau Schloffe den auf einer Rheininfel, Die Redargarten, Die Garten por dem Beidelberger Thore, mit den darinn befindli= den Bribichafien genannt werben, wofelbit fich bie les benefroben und gefelligen Diannheimer baufig ben Dus fit und Zang bergnugen. Un Militargebauben befine ben fich bier: 2 Jufanteries, 2 Ravalleries, eine Artillerie: Caferne, ein Zeughaus, eine Studgieferen und Bobreren, ein Pulverthurm und ein Reithaus. Much ift in Mannheim die Minge bes Großbergogthums.

Mannheim ist der Sig a) des Oberhofgerichtes (des oberften Gerichtshofes im Großherzogshum), mit einem Oberhofrichter, 4 Kangler, 44 Oberhosgerichtstathen u. s. w., welcher Gerichtshof seine Gale, Cangelepen, Registratur und Bibliothef in einem Flügel des Großherzoglichen Schlosses hat, woselbst sich auch noch das Rheinpfalzische Provinzial Landes utrchiv besinden, die für den Redare, so wie für den Maine und Taubertreis, welches aus einem Hoferichter, einem Bice- Hofrichter, 43 Hofgerichteraben und bem übrigen Personale besteht, und seine Sale, Canglepen und Registratur auf dem Kaushause hat;

c) des Areisdirektoriums fur den Redarkreis, welches in einem schonen Gebaude, ohnweit der Sternwarte, feine Sale, Cangleven und Registratur hat, und aus einem Rreis-Director, 10 Kreisrathen und Affesoren und dem übrigen Personale besteht; d) des Stadt und Polizepamtes, welche ihren Sit in einem Theile des Raufhauses haben, und e) eines Ober, Postamtes.

Die Bebolterung Mannheims betrug im 3. 1784, 24,850, im 3. 1810, 20,108, im 3. 1812, 18,213, im 3. 1818, mit Emichlug bes Militars, 21,525 Seelen, ohne baffelbe aber nur 17,341. In der Bevblferung bom 3. 1812 befanden fich 3998 Lutheraner , 3640 Ree formirte, 10,239 Katholiten, 96 Mennoniten und 1152 Juden. Un Gebauden hat Mannheim 57 bffentliche und 1530 privative. Die Sauptnahrungequellen ber Einwohner find Garten : und Sopfenbau, Sandwerfe und Ranfte, einige Fabrifen, Ochiffahrt und Sandel. Befonders wichtig ift in Mannheim der Bein:, Tabats: und Landesprodutten=, fo wie der bebeutende Gpedie tions = und Commiffionsbandel, da Dannheim ein Gta. pelplat für bie Mbein = und Redarschifffahrt ift. Die vorzuglichften Sandels . und Bechfelbaufer fino: Johann Bilhelm Reinhard; Gattum feelige Bittib, Johann Philipp Adermann, Maggi Grafelli und Comp., Heinrich Andriano, Anion Gerhard, Luds-mig Baffermann, Clorer und Comp., Schaaf und Sache; Johann Philipp Gfell, H. B. Ladenburg, J. 28. Burgweiller, Jac. Burgweiller Gobn, U. Beigen= burg, Otterborg, Berg Rathan, Mayer Gottfchalf u. f. w. Bon gabrifen befteben bier mehrere Tabadefabriten , morunter 6 bis 8 grofere find, und ben Sandelebaufern Gebruber Rifler , Barth und Trau, Thorbede, Bogt, Rrepffeld, Neuhouse, Brentano und Schotterer geboren ; eine Rrappfabrit, eine Leimfa-brit, eine Startefabrit, eine Chotolabefabrit, mehrere Liqueurfabriten, welche befonders bas fogenanns te Mannheimer Baffer (einen verfüßten Unisbrannts wein) verfertigen; eine Papier = Tapetenfabrit, eine Spiegelfabrit, 2 Parapluie = Fabriten, eine Rarten= fabeit, eine Chaifenfabrit, eine Fabrit von baumwollenen Teppichen und eine Beineffigfabrit. Much bat . Mannbeim 14 Gold = und Gilberarbeiter, welche febr Schone Baaren liefern, 8 Uhrmacher, u. f. w Ueberhaupt ift Mannheim reich an guten Runftlern und Sandwer

fern, zu beren Bilbung ber ehemals glangenbe hof bes liberalen Kurfarffen Rarl Theobors viel beptrug.

Un Ergiebungs . und Runftanftalten hat Mannheim ein Lyceum, mit einer bortrefflichen Bibliothet, welche ter berahmte Philolog Debillon ftiftete, und Die an 20,000 Bande ber beften Berte ber alten Literatur und Runft enthalt und immer noch burch die liberale Großbergogl. Babifche Regierung vermehrt wird; eine Sandlungsfoule, eine Zeichnungefchule, mehrere Knaben: und Dabchenfchulen, ein weibl. Erziehungeinstitut, ein naturbiftorifches Cabinet, ein phyfitalifches Cabinet, einen botanifden Garten; und im Schloffe befindet fich eine Bibliothet, fo wie eine Gemalbe-, Rupferftid . und Untifen = Sammlung. Die Rupferftich : Sammlung enthalt ben 15,000 Blatter, und barunter befonders viele aus ben frübern Betten. Die Abguffe ber Untifen murben unter Denons Leitung in Paris berfertiget. In Mannheim finbet man außer ber berabmten Runfthandlung von Artaria und Fontaine, auch noch eine Dobel- und Runfthandfung bep Aberle, welche bon jedem Fremben gefehen zu werben perdient.

Ueber bem Rhein, welcher bicht an ber Beffeite ber Stadt vorbepfließt, führt eine Schiffbrude von 43 Pontons, so wie auch eine folche von 23 Pontons über ben Redar, ber die Rordfeite ber Stadt besspult, und eine Biertelstunde unterhalb berfelben sich in ben Rhein ergießt. hier sind befonders die beträchtlichen Riederlagen bes Hollanders Floßholges merkswurdig,

### 2) Das Ctabtamt Seibelberg.

Es gablte im Jahr 1818, ohne die Studirenben, 12,106, und mit benselben 12,709 Einmobner, und folgende Orte:

Deibelberg (nebst bem Bufenbronner ober Roblbof, auf dem Gebirge obnfern dem Raiferstubl, und
bem Rummelbacherhof ober Schnedenbudel genannt),
Stadt in einem schmalen Thale zwischen bem linten
Ufer bes Nedars und dem Fuse des Geisbergs gelegen;
sie ifangt unterhalb dem Schlosse an, und endiget sich
gerade bort, wo der Geisberg, sich lints zieht, und die
schine Ebene aufangt, burch deren Mitte der Rheft
fließt. Die Stadt hat eine zu ihrer Breite unberhalt-

nigmäßige Range, indem fie brenmal langer als in iber rer weiteften Musbehnung breit ift. Thre Lange von bem bftlichen Rarlethote bis gu bem meftlichen Mannbeimerthor betragt über eine halbe Stunde, ober 2760 Schritte. Außer ber Saupiftrage, welche fich vom Marinheimer bis gum Rarlerbore bingiebt, bat Beibelberg noch 58 Gaffen und Gafchen; Die erftere ift die einzige breite Strafe ber Stadt, wahrend bie anbern meiftens enge find. Un Saufern find in ber Ctabt! 637, in ber Borftabt 309, und in der Bergfiatt (auf: bem Schlogberg genannt) 81. Unter ben 7 DidBen Beibelbergs find ber Speife. Martt; Der Korn: Martt, ber Rarles, Parades und Bimmerplay die anfebnliche. ften und größten; und ju ben ichbnften Chauben Seibelbergs gehoren bas Carlsthor, bas Groftherziegl. Palais, bas Universitatsgebaube, bas Clinitum und bas naturwiffenfchaftliche Gebaube, bas Rathhaus, das bont Bollenharbifde Saus, bas von Leoprechtingide Saus, Das Grafich Jeniffonfche Saus, bas Geb. Raib boni Leonbardifte Saus, das Mitfcheliche Saus, das Leonhardfde Saus, bas ehemalige Rirdenraths : Canglen: Bes baube, bas v. Traitteuriche Gebaude, bas v Rabertiche Saus, die Dof. Apothete, Die Universitate Apothete mit dem Bathaus, bas Seminarium, bas Schrbbtera febe Saus, bas Frent. bon Selmftabifche Daus, bas Gomnafium, bas Schmudifche Saus, bie Dechanep; Das Großberzogt. Poftgebaude mit dem Wimmerfchen und Battiden Saufe, bas Mighauptiche Saus ju beni brey Ronigen, bas Guttenbergeriche Saus, bas Dofe felifche Saus, bas Bertheaufche Saus, bas Bipfifche Saus, bas Simonfche Saus, worin bas Dlufenm fic befindet, bas bor bem Karlsthor befindliche Saus bes Beren Didford, und bas Kabrifgebaube bon Ernft und Compagnie.

Leber der Stadt, am untern Theil des Kaifers frubls prangen die Trümmer des vormaligen Residengsschlosses der Kurfürsten von der Pfalz, welches seit sein ner ersten Grümdung beynahe von jedem neuen Kursfürsten verschonert und erweitert, aber im Orleanischen Erbfolgetrieg von den Franzosen größtentheils gesprengt wurde. Bwar ließ Kurfürst Karliphilip die Reste des Schloses wieder in bewohndaren Stand seinen Blibstrahl entstandene Feuersbrunst zerstort; und nur das Dach auf dem Bau, in welchem sich die vor-

malige Schloftapelle, bie Reller, die Wohnung und Birthicaft bes Sofgartners befinden, find nach biefem Brande wieber bergeftellt worden. Der Schlofgarten. welcher feiner Beit einer ber foonften in Deutschland mar, ift jum Theil eben und burd Unlegung von Bofdungs. mauern bem Gebiege abgewonnen; unter ber Regien rung bes Großbergogs Carl Friedrich murbe er in eine Unlage für Die forft = und landwirthfchaftliche Bo= In einem Graben, ber benfelben tanit umgeformt. bom Schloffe trennt, ift befonbers ber burch bie Frane gofen im Jahr 1689 gefprengte Pulverthurm mertmura big indem & bes Thurms - eine ungebeure Daffe gang unverlehrt im Graben ftebt, ungeachtet bes bebeutenben Sturges ben Diefes Gudd machte. Gine Derfmardigfeit in biefem Schloffe ift auch bas befannte Deibelberger große Sag, meldes 236 Fuber balt, aber fcon febr fcabbafr und unbrauchbar geworben ift; es ift bas britte große Saf, welches im Ochlogteller flegt, und unter Rurfurft Carl Theodor neu berfertiget worden. Es bat. 24 Fuß im Durchmeffer und 36 Fuß in ber Lange. Muf ber Spipe bes fogenannten Geis. berges mar chemals ein fogenannter Rbnigsftuble unter einer alten Giche, und Diefem Berge gegendber, auf bem rechten Ufer bes Redars, erhebt fich ber Sei= ligenberg mit feinen Rlofter : und Burgruinen; man balt biefen Berg far den Pprus bes Ammian. Marcell., worauf bie Romer ein Raftell hatten, auf bem aber im 11ten Jahrhundert ein Rlofter erbaut murbe, mobin farte Ballfabrten gingen.

Deibelberg ift ber Gis ameier Memter, bes Gtabt= und bes Landamtes Beidelberg, eines Poftamtes, Dberforftamtes und einer blubenden Universitat, welche im Jahr 1386 von Rurfurft Ruprecht gestiftet, im Sabr 1052 von Rurfarft Carl Lubwig erneuert, und im Sahr 1803 bon Rueffrit Carl Friedrich ibre gegenmartige Ginrichtung erhielt. Gie ift in funf Sectionen eingetbeilt, namlich in bie theologische, juribifche, me-Dieinifche, ftaatswirthichaftliche und allgemeine ober pbi= lofopbilde Section, bat 45 ordentliche und auferor= bentliche Profefforen, eine Bibliothet bon 60,000 Bane ben, eine Sternwarte, 2 mebicinifch = botanifche Garten, worin ein Gemachsbaus bon 112 guß Lange, und ben icon ermabnten Schlofgarten; ein anatomifches Theater, eine Sammlung physitalifder, demifcher und mathematifcher Apparate und Dodelle,

ein Gemifches Laboratorium, ein Mineralien : Cabinet, eine Sammlung anatomifcher Praparate, ein arztliches und hirurgisches Clinitum, und eine Entbindungkansstalt. Auch befindet sich in Beibelberg ein blübendes Symnasium, das mit 3 reformirten, 2 tatholischen und 2 lutberischen Professoren beseht ift.

Ginwohner gabit gegenwartig Beibelberg, ohne bie Studlrenden und ohne Roblhof und Schlierbach, 9,,841 worunter fich 3,105 Butberaner, 2,885 Reformirte, 3,669 Ratholiten, 180 Juben und 2 Menoniten befinden. Die hauptnahrungequellen find Alderbau, Biebjucht, Doe pfen ., Dbft., Tabad . und Beinbau, Sandwerte, einige Sabriten, Sanbel und bie Universitat, mit den atabemifden Budbanblungen von Groos, Dobr und Binter, und Dewald, fo wie ben afadem. Buchbrue derepen bon Gutmann und Engelmann. Die Gemartung ber Stabt enthalt 2492 Morgen Rider, 40 De. Biefen, 700 M. Beinberge und Raftaniengarten, und 4,536 M. Balbungen. Bu ben borgaglichften Gemeiben geboren bie 38 Bierbrauer, 59 Bifder, 21 Leinweber, 19 Mietblutfder, 17 Roth: und Beiggerber, 12 Gdife. fer, 14 Zuch : und Beugweber, 19 Strumpfweber, 9 Gold: und Gilberarbeiter, u. f. m. Un Gabrifen find bier eine Rrappfabrit, mehrere Labadsfabriten, eine Leberfabrit, eine Bacht :, Lichter . und Geifenfabrit, eine Chreibfebernfabrit. Un Sanbelsbaufern befinden fich bier Die herren Fries, Ernft und Comp., Guttenbera ger, Siegel, Simon, Mape, henting und Days, Riss baupt, Landfried, Geligmann, Gebr. Bimmern, Berle, Baffermann, Lombarbino, Gramlid, Loos, Berbegen, Stauch, Meber, Roblbagen, Maller, Stepp, Rrauge mann, Traumann und Derfchorn u. f. m.

Seibelbergs Rirchen find febr mertwurdig. Die bes rühmtefte Rirche ift die jum beiligen Geift, in welcher die eine Salfte ber reformirten und die andere der fathoe lifden Gemeinde gebort. — Die Jesuitentische ift im italianischen Styl von Quadersteinen erbaut und ein großer einfacher Tempel, der aber boch ber Mannheimer

Sefuitentirde febr nachftebt. -

Bu ben vorzüglichern Baft : und Birthebaufern gebbren: ber Babifche hof, ber Karleberg, ber golbene Decht, ber Ronig von Portugal, ber Gafthof zum Prinz Mar, worin die Balle u. Conzerte gehalten werben, und die Mannheimer Kutscher einkehren. Der Abler, ber Prinz Karl, ber fomarze Dofe, bat Machteriche Kaffeebaus,

10

ber Rilter St. Seorg, welcher ben ber Berbrennung ber Stadt burch die Franzosen im Jahr 1689 unvergehrt blieb, und eine Borderseite nach Bogantinischer Bauart bat. Die Bierbrauerep im faulen Pelz u.f.w., sowie mehrere Wirthshäuser, Tanzsale und Belustigungsbrier in den Umgebungen an der Stadt, wodon die besuchtesten der Wolfsbrunnen, der Hausader, die hirschigaste und die einzelnen Gartenwirthschaften über der Brade, gegen Neuenheim, und das Stift Neuburg find, von welchen man herrliche Aussichten ins Redartbal und auf die Aufene des Schlosses genießt.

tleber ben Redar, welcher langs der Stadt bore bepflieft, führt eine steinerne Brude, welche von 1786 bis 1788 erbauet wurde. Gie ruht auf 9 steinernen Bogen, ift 702 Goub lang. 30 Shub breit, und hat 6 Altane, von welchen man die entzudenbste Aussicht auf die umliegende Gegend bat. Auf ber Brude ftebt die Statue bes Kurfurften Carl Theodoxs, imgeben von ben Sinnbildern bes Rhefins, ber Donau, bes Redars und ber Mofel, und in einiger Entfernung bavon befindet sich die Gbttin Minerva in gleicher

Große.

Durch heibelberg fahren befonders zwei Sauptftraßen. Die eine tommt vom linten Rheinufer über Mannheim, geht ben Nedarstrom binauf nach Nedargemand, und theilt sich unweit davon ben Wiesenbach in zwen Urme, wovon der eine über Moßbach nach Franken und Sachsen, und der andere über Sinsheim und heiltronn und Schwaben führt. Die andere, ober die sogenannte Bergstraße, kommt von Frankfurf und Darmstadt, und geht über Biesloch und Bruchfal theils nach Strasburg, theils nach Bafel.

Sandfouhsheim, ein gebges blubendes Pfared. an ber Bergftr., eine halbe Stunde von Beibelberg mif einem Schloffe und 1536 Einm., Die ftarten Uder, Bein= und Obftbau treiben Befonders wachfen bier bie meiften Riefchen an der gangen Bergftrage. Much

bat ber Drt ftarten Gemufeban.

Reuenheim, nebft bem Monche ober Munchof, Dorf am Redar, ber Borftabt von hefoelberg gegenüber, wo die berühmte Bergftrafe beginnt. Der Ort hat 601 Einw., und wird von den Einwohnern heibelberge, um fich ju vergnugen, ftatt befucht.

Schlierbach, D. am Redar und auf ber Strafe bon Beibelberg nach Redargemand, mit 591 E., welche

Barger ber Statt Beidelberg find, und mit den Ein: Wohnern Berfelben gleiche Rechte und Borgage genießen.

# 3) Das Landamt Beibelberg.

Es emthalt 16,950 Einwohner und folgende Orte: "Matenbach (nebft Sinterheubach, Roblhof, Rofchbach

und Mingeshof) , D. von 488 E.

Altneudorf, D. von 302 E. Brambad, D. von 220 E. Bruch haufen, D. von 228 E.

Doffenbeim (nebft, bem Schwabenheimer und Mofenhof), D. unfern ber Bergstraße, malerifch missen 2 Bergen gelegen, mit 1,407 E. hier gedeihen besonders bie Rastanien febr gut, nabe begin Darfe liegen die Reste ber alten Schauenburg.

Citerbad, D. von 159 G.

Eppelbeim, Pfarrborf, mit 661 C. und beträcht. lichem Sabafsbau.

Glashutte (auch Petersthal), D. bon' 179 E.

Granshof (oder Granghof), von 444 G.

Sa Belbacher bof (ober Baierlanderhof), von 13 E.

Debbesbad, D. bon 287 E.

Seiligfreugsteinach, D. (nebst bem Saumulbof, Schaafbof und ber Dbergemeinbe, bestehend aus ben Beilern Bersbach, Sobende, Lampenhain und Borberheubach), im Ganzen 566 C.

Rirdheim, Pfarrborf, 1 Stunde bon Seibelberg (mit ber Bruchhaufermuble, bem Segenidehof und bem Plei erteforfterhof), von 951 E., welche befanbere biel

Tabat banen.

Leimen, ein mit Mauern und Graben ungebener Martifleden an ber Strafe nach Biesloch, 2 Ct. von Beibelberg, mit 1261 Einw. (181 Saufern und 5 Müh-len), welche vorzüglich von Acer : und Beinbau leben: Hier ift die ehemals Geeligmannsche Tabadsfabrit, be-

ren jebiger Befiter Derr Roft ift.

Nußloch, Martiff. an ber Bergfte. bon Seibelberg, nach Biesloch, 2½ St. von Scibelberg, mir 1549 C. (3 Rirchen, 484 Saufern und 5 Mablen), welche fich ebenfalls meift von Aderbau nahren. Schon im 14ten Sabrhundert wurde hier ein fehr bebeutenber Bergbau auf Bint betrieben, ber aber fett bem Jojahrigen Kriege gang darnieber liegt; im Rußlocher Balbe findet man

4 39

3 25

30

1 1/2

31

· ...

.

mehrere Sunberte berfallener Stollen und Schachte. Der Gallmey liegt fogleich oben gu Tage.

Dberflodenbach (nebft ben B. Steinklingen, Bunfchmichelbach, ober Baftmichelbach), D. von 250 E. Rippen weiber (nebft Beiligtreug, Bulfenhain und

Rippenmeper), D. von 345 G.

Ritfa mener (nebft Kungenbach), D. von 67 E. Mohrbach (nebst bem D. Bierbellen), großes Pfarsborf an ber Bergstraße nach Wiesloch und Bruchsal, Ectunde von heibelberg, mit 1259 E. und bem schonen Landsige ber Frau Martgräfin Mutter von Baden. Die Rahrung bestehet in Uder- und Weinbau. Die bier verfertigten Mubsteine werben wegen ihrer hatte sehr gefucht und weit verführt.

Sandhaufen, D. 107 E., mit borguglichem Za-

bads: und Sopfenbau.

Schon an (mit ben Lindenbacher und Michelbucher Sheen), Stadtchen im rauben Deenwald, 2 St. von Beidelberg, mit 1231 Einw. (3 Kirchen, 132 Baufern und 4 Mublen), deren Sauptnahrungszweig die Tuchsmanufaftur ift, da fich bier gegen 76 Tuchmacher bestinden. Auch find bier gute Leinwandbleichen und eine Papiermuble. Das Stadtchen ift von den vertriebenen reformirten Franzosen oder Ballonen erbaut worden.

St. Ilgen (nebst bem Fasaneriehof), D. bon 290 E. Balborf (nebst ber Dornmuble), ein mit Mauern umgebener Marktsteden, 3 St. von heibelberg, mit 1763 Einw. (3 Riechen, 214 haufer und 1 Mable), welche größteniheils von Felb : vorzäglich Tabacsbau

leben.

Bie blingen, D. an bem linten Redarufer, 1 St. unter heibelberg, mit 831 Ginm., beren hauptnahrung ber Tabatsbau ift.

Bilbelmsfeld, D. bon 491 E., in der Robe bie

alte Burg Balbed.

Biegelhaufen (nebst dem ehemaligen Stift Reuburg und einem fleinen Gifenhammer), D. am rechten Ufer des Redars, auf der Strafe von Beidelberg nach Schbnau, mit vielen Leinwandbleichen und Steinbraden, von 965 E. Bu Stift Reuburg gehort auch eine Mahl = und Papiermuble.

the contract of the state of the

Diamos by Goos

110

set

## 4) Begirtsamt Labenburg.

Daffelbe bat 11,835 Ginmobner, die fich fammtlich porzüglich mit Tabadsbau beschäftigen, jene von Schrieß.

beim ausgenommen, und folgende Orte:

Labenburg, mit Mauern und Graben umschloffen; Stadt und Umtesit, in einer Ebene am rechten
Ufer des Redars, 2 St. von Mannheim, und eben soz weit von Beibelberg, mit 2,127 Ginw. (5 Rirchen, 247 Baufern und 3 Mablen), welche vorzäglich von Labad = und Krappbau und Handwerfebetrieb sich nahren. Auch befindet sich bier eine Krappfabrit und eine Sppsmable. Der Det tommt schon zur Romerzeit vor.

Seddes heim (nebft bem S. Mudenfturm, Reu-

fcones Pfarrdorf bon 1257 E.

Feubenbeim, großes Pfarrborf am rechten Redar

ufer, mit 1688 .

SImesheim, Pfarrdorf am rechten Redarufer, mit bem Schlößchen bes herrn von hundheim und 995 E.

Raferthal, großes Dorfeine St. von Mannheim, mit 1060 Einw. und bem Landgute bes Brn. b'n Reibeld. Hier ift die berühmte demifche Fabrit des herrn von Billieg, welche jest dem handlungshaufe Bethmann gu Frankfurt gehort.

Redarbaufen, Pfartd. am linten Ufer bes Redars, mit 719 Ginm. und bem ichbnen Landgute bes

Grafen bon Dbernborf.

Sandhofen (nebft ben Sofen Rirfcgartshaufen, Sandborf, mo fich eine Torfgraberen befindet und Schaarhof), Pfarrb. am Abein, 11 Gt. unter Mann-

beim , im Bangen 1153 G.

Schrießheim (nebst bem Schrießbeimer hofe), Martiff, an ber Bergstraße von Seidelberg nach Frank, furt, 2 St. von ersterer Stadt, mit 2,407 E. (3 R., 265 S. und 11 M.), welche sich hauptfächlich von Acer, Bein. und Obstbau nahren. Befonders werben bier viele Kastanien erzeugt und bas feinste Schwings mehl verfertiget. hinter dem Orte, am Braun ing &s berg, wird auf Bittolfies und Schwerspath gebaut; und aus ersterem in einer hute Kupfer und Eisenivitriol, sowie Alaun gefotten. Auch befinden sich uns weit Schrießheim zwep Papierfabriten, welche außer allen Gattungen Schreib und Orudpapier, auch Prefbedel und vorzügliches Belin = und Postpapier verfertigen.

Digitation by Google

Gerade, über Schriefheim liegen die Ruinen bes Schloffes Strablenburg.

Ballstadt, D. von 406 E.

# 5) Bezirksamt Bein'h'e'im.

Daffelbe gablte im Jahr 1842, 10,860, und im Jahr 1818, 11,085 Einwohner, welche, jene von Urfenbach im Gebirge ausgenommen, fich fammtlich vorgäglich mit Weinbau ernabren, und hat folgenbe Orte:

Beinheim (nebft bem Reftenbacher S. und ber Burg Binbed, einem verfallenen Schloffe), Ctabt und Umtefit an der Befdnit und an ber Bergftrage, in einer tehr fruchtbaren Gegend, 4 St. von Beibelberg gelegen. Gie gieht fich bogenformig um ben guß bes Schlofberge, aus bem Godeheimer in bas Wefchnit Thal hinein, und verliert fich in vielen, jum Theil febr engen unb abhangigen Strafen. Die Bahl ber Ginmohner, aus Lutheranern, Deformirten und Ratho: lifen beftebend, betragt 4228 Geelen, und bie Rabe rungequellen berfelben find Uder:, Wein: und Dbfibau, Sandwerte und verfchiebene andere Gewerbe (2Beinbeim bat 6 Rirchen, 484 Saufer und 7 Dublen). Befonders werden bier viele Rug = auch Manbelbaume gezogen, fo bag mancher Ginwohner jahrlich 20 bis 60 Malter, Ruffe gewinnt .: Much merben von Rufbaum= holy Buchfenfchafte ausgearbeitet und bis nach Gadfen verführt; aus ben Diffen aber wird viel Del bereitet. Unter den biefigen Professioniften find borguglich bie Gerber bemerfenswerth, ba man in Beinbeim über 20 Roth. und Beiggerber gablt. Sier ift auch eine Poftvermaltung.

Groß=Sachfen beim (ober Groffachfen nebft bem Marbacherhof). Pfarrdorf an ber Bergftr., 15 St. von Beibelberg, mit 951 E., beren Nahrungequellen Uder-

bau. Biebgucht und Beinbau fint.

"hemebach und Sulgbach (nebft bem Sofe Balgenbach, Rennhof, Schaafhof, Sulgbacher's und Bagens bof), 2 D. an ber Bergftrafe, mit vorzüglichem Beins bau, bon 1962 E.

50 och fach fen, ober Hobenfachfenbeim, D. etwas feitwarts von ber Bergftrage gelegen, mit 535 Ginm., welche Ader . Weine und Obitbau treiben.

Laubenhad, Pfartd. an ber Bergftrafe und an ber Grenze bes Großberzogthums Seffen, mit 1309 E.,

welche Aderbau, Biebzucht und Weinbau treiben. Das biefige Gemadis ift bas befte ber Bergftrafermeine.

Leuterebaufen, Pfarrb. nabe au ber Bergftr., auf dem rechten Rheinufer, 23 St. von Seidelberg, mit 1093 E., melde Udir., Beinbau und Bichzucht treiben.

Latelfachfen ber Sachfenheim, D. von 887 E. Urfenbad, Dorf ober ein Gebirg bon 140 Gin= mobner.

# 6) Begirfsamt Philippsburg.

Es bat 9,144 Einwohner, Die fich borguglich mit Tabad = , Sanf = und Siefenbau befchaftigen, und fol= genbe Drie:

Philippsburg (nebft ber Schonbornermuble), Stadtden, Umtsfit und ebemalige Reichsfestung an ber Sulzbad, melde fich & St. bavon in ben Dibein ergieft. Die Teftungswerte, find im Jahr 1887 bon ben Frangofen bemolirt und gerftort worden, fo bag Phie lippeburg jest wieber ein offener Det ift, ber von 1184 Menfchen bewohnt wird, welche fich borgiglich bon Mderbau, Biebzucht und Sandwerfen nabren. Befonders wird bier biel Sanf gebaut. bestehet aus 4 Rirche und 76 Saufern. Das Stabtden

Suttenbeim, D. am Rhein mit 600 Ginw. und frartem Sanfbau.

Rirrlad, Pfarrb. 2 St. bon Philippsburg, an ber Strafe bon Mbeinhaufen nach Ginebeim, mit 941 E.

Rrenau fruberhin Grunau), D. an ber Strafe von Rheintaufen nach Gintheim, mit 772 G.

Reuborf, Pfarrb. an ber Seerftrage bon Mann-

beim nach Karlerube, mit 652 G.

Dberhaufen, D. am Rhein, mit 772 E, welche befonders farten Sanfbau baben.

Rheinhaufen, D. am Mhein, mit 493 E., und einer Rabre über ben Rhein nach Speier.

Mbeinsbeim, D. am Rhein, mit 711 E. Roth, Pfarrborf von 902 Gin., welche ftarten

Sanf - und Sirfenbag treiben.

Sanct Leon, Pfared, am Rraidbach, mit 903 G., welche gleichfalls ftarten Sanf : und Sirfenbau treiben.

Baghaufel, ein berricaftl. Schlof und Ball- fabritort, an ber Berfte von Manubeim nach Rarle. rube, mit 7: Ginm., einer Dofthalteren und einem Rapuzinerflofter.

Biefenthal, grofes Pfarrborf 1 Gt. bon Phis lippsburg, an ber Seerftr. bon Mannh. nach Rarlerube, mit 1,146 E.

# 7) Begirfsamt Bieslod.

Daffelbe enthalt 11,631 Ginm. und nachftebenbe Drie:

Biesloch, Ctabtden und Umtefit am Leimbach und an ber Deerftrage von Beibelberg nach Brudfal, 3 St. von erfteret Stadt entlegen , mit 2013 Ginm., (4 Rirden, 287 Saufern und mehreren Mablen), welche Betreibes, Labats, Bein : und Dbftbau baben, und auch Sandwerte und andere Gewerbe treiben. Dier eine Poftbalterep. Much ftanben bier bie Schmel= gen bes bebeutenben Bergweits ju Rufloch im Land: amt Deibelberg.

Baierthal, ober Bauerthal (wobon & Großbergoglich und & mehrerern Mbelichen gehort, nebft bem

Sobenbarbterbof), D. von 902 C.

Balafeld, D. bon 211 G.

Dielbeim, D. im Gebirge, mit 792 E., welche

Mderbau und Diebzucht treiben.

Eichtersbeim, Pfarrd. mit einem Goloffe bes Serrn b. Benningen und 776 E., welche Uder . und Beinbau, Biebaucht und Sanbwerte treiben. Der Drt gehbrt bem herrn b. Benningen.

Efdelbad, D. von 805 C. Sorrenberg (nebft bem Dber = und Unterhof), D.

bon 465 G. Malfd, Martiff. in bem Gebirge, bas fic burd bas Rraidgau giebet, mit 1022 Ginm., welche baubtfachlich von Aderbau und Biebjucht leben.

Malfchenberg, D. von 403 E. Michelfelb, D. im Rraidgau von 996 E., bem

Beren p. Gemmingen : hornberg geborig. Dablbaußen, D. bon 704 E.

Rauenberg, D. in einem fcbnen Biefenthale, mit 775 Ginm. und einem Schloffe, bas bormals bem Sochftifte Speier geborte.

Rettigbeim, D. bon 455 E. Rothenberg, D. bon 263 C.

Shatthaußen, D. bon 876 E., bem Frepheren von Byllnbard gebbrig.

Thairnbad, D. von 329 E.

Biesloch (Alt=), nahe ben ber Stadt Biesloch, D. pon 231 G.

# 8) Begirtsamt Somebingen.

Es hat 12,239 Einwohner, welche fammtlich bor

- Schwebingen (nebit bem Sarbhof und bem Gee haus), fcbner Martifleden und Umtsfit am Leimbach. & Stunde vom Rhein, 2 Stunde von Beidelberg und 21 St. von Dannheim, mit 2166 Ginm., 4 Rirthen, 210 Saufer, 4 Mable und einem Großherzoglichen Lufte foloffe, beffen Bartenanlagen zu ben ausgebehnteften und berühmteften in Deutschland gehoren. Die Gebge Diefes Gartens betragt 186 Morgen, wovon ber Dbitgarten 81, ber Gemafegarten 63, bie große Baumfoule 13, bas Arboretum mit berfdiebenen auslans Difchen und inlandifden Solgarten 6, und ber Dran= gerie - Plas 5 Morgen enthalt. Alles Uebrige ift Luft= garten , in bem fich eine Denge gefchmadvoller und prachtiger Runftanlagen befinden, worunter befonbers ber berrliche Tempel bes Upoll, ber Minerva, ber Tempel ber Botanit in einer Bilbnif frember Bemachfe, bas Grab des Rinus, die Dofchee mit zwep 126 Buß hoben Minarets, ber große Springbrunnen, ber einen 60 fuß boben Strabl emportreibt, die funft= lichen Trummer einer Bafferburg und halbverfallenen Bafferleitung, die Baber, ber Telfen Pans, bas Geepferd u. f. w. gu bemerten find; fo wie fich unter ben Gebauben vorzuglich bas Schlof felbit, bas 600 Schuh lange Drangeriegebaube, ber Speife; und Spielfal, und bas Combbienhaus auszeichnen. In fedbern Beis ten finb jur Unterhaltung ber Schwezinger Gartenan= lagen jabelich 45,000 ff. verwendet worden. Un Dilitargebauben befinden fich in Ochwezingen 2 Rafernen, Stallungen und ein Reithaus. Auch ift in Schwezingen eine Pofthalteren. Endlich wird hier borgaglich biel und guter Sopfen und Tabat gebaut.

Blantstabt, D. eine Biertelftunte von Somes

gingen, mit 862 E.

Brühl (nebft bem Rohrhof), D. unfern bes Rheins,

mit 439 E.

Gbingen, fcbnes Pfarrborf auf ber Strafe von Seibelberg nach Mannheim, 42 St. von ersterer Studt gelegen, mit 547 E.

Friedrichs felb (ober Reuborf), D. bon frangbe fifchen Rluchtlingen erbaut, unfern ber Beerftrafe bon

Beidelberg nach Mannheim, mit 267 G.

Sodenheim (nebst bem Angel: und bem Eisingerhof), Pfarrdorf 3 St. von Seidelberg, mit 1624 E., welche besonders viel Beistohl, Sirfen und Tabad bauen. Durch diesen Ort führt die Seerstraße von Mannheim nach Karleruhe, sowie der Beg von Seibelberg nach Speier.

Retid, Pfarrb. am Rhein, mit 608 E. . , Lugheim (Ult), D. am Rhein, mit 721 E.

Lugbeim (Reu), beide find in eine Gemeinde vereinigt, D. an der heerstr. von Mannheim nach Carlsrube, mit 490 G.

Redarau. Pfarrb. nahe am Rhein, wo fich bor Beiten ber Redar in ben Rhein ergoffen hat. Es hat 1269 E. und wird von einem aus dem Ahein entspringendem Altwasier umflossen, wodurch ber Ort von Natur befestiget ift. Daher hatten auch die Franzosen im Jahr 1799 diese Lage des Orts zu einem Brudentopf benutt, ber vom Erzherzog Karl am 18 Sept. befelben Jahrs mit großem Menschenverlust erstürmt wurde.

Oftersheim (nebft bem Sarbhof und Fafaneries Saus), Pfageb. unweit Schwebingen, mit 801 E.

Reilingen (nebft bem Berfauerhof), Pfarrd. mit

850 E. Seden be im (nebft dem Melaishaus und bem Stengelshofe an der heerstraße von Mannbeim nach Schwepingen), hubsches Pfarrb. am linten Ufer bes Nedars, auf ber Straße von Seibelberg nach Mannheim, mit 1589 E., welche besonders trefflichen Labadsbau haben.

## 9) Bezittsamt Redargemunb.

Daffelbe hat 11,637 Einwohner und folgende Drie:

Medargemund, Stabliden und Amtelin auf bem linken Ufer bes Redars. 2 St. oberhalb Seibelberg. Es zahlt mit bem auf bem rechten Rectarufer befind-lichen Oberfchen Rlein gem und und ber Biegelhütte 2060, und ohne biefelben 1805 Einm., beren borzüg-lichte Rahrungszweige Dbit- und Beinbau. Sandwerte und Hanbel find. (Rectargemund hat 3 Rirchen, 239 Saufer und 6 Mablen.) Unter ben Gewerben find die Gerberep, Topferep und Steinhaueren am beträchtliche ften; das hier versertigte Erdengeschier ift sehr gesucht,

und auch die in ber Dabe befindlichen Steinbrache find berahmt. Mus den Mepfeln und Birnen wird viel Dbite wein bereitet.

Mltmahl, Beiler, bon 50 G.

Bammenthal und Deilsheim (nebft bem Borfladtel); 2 D. an ber Elfeng, bon 724 C., melde fic

porzäglich bon Biefen : und Getreidebau nahren.

Dilsberg (nebft bem Dilsbergerhof und bem B. Rainbach), Burgfieden auf einem Berge am Redar, mit 574 E:, und einem feften Ochloffe, bas fruber gur Bermahrung ber Staatsgefangenen biente.

Gaiberg, D. von 433 G.

Gaus Angeloch (ober blog Ungeloch), D. bon 410 G.

Saag, D. bon 230 E.

Silsbad, f. Balbhilsbad.

Langengell (ein Leben bem Farften bon Brebe gebbrig) . D. und Ochmeigeren , mit 36. C.

Lobenfeld (nebft Rlofter Lobenfeld und ben D:

Liebersbach und Rlingenthal), D. von 243 . ...

Dauer, Pfarrb. an ber Elfeng und ber Grafe bon Beibelberg nach Beilbronn, mit 643 G., bem Frepberrn von Bylinharbt gebbrig. de

Dedesheim, D. an ber Elfeng, bon 902 E.

Michelbad, D. mit 260 G.

Dioosbronn, D. mit 178 G.

Dudenloch (mit Redarbouferhof), D. mit 375 G. Mindgell, Damit 448 G.

. Redar . Sowarzad, D. mit 549 E.

Deuntird en (nebft bem Lindenharterhof), D. auf bem Redarmalbgebirge, mit 866 Einm., melde befonders ftarfen Obitbau haben.

Dofenbad, Lingenthal und Maisbad, 35.

mit 296 E.

Sobnbronn, D. mit 345 G.

Somanbeim, (3 find Groffherzoglich, 3 unter chrere Abelice vertheilt), D. mit 235 . E. Spechbach, D. mit 678 E.

Urfenbach (ober Blephof genannt, ber geiftlichen Guter . Abministration gehbrend), S. mit 25 E.

Dalbhijebach, D. mit 269 E. Sier giebt es vor-

Baldwim mersbach, Pfarrd, an ber Strafe von Beibelberg nach Bürzburg mit 442 G. " ...

Biefenbad (Dber = und Unters), D. mit 454 G:

und einer Pofthalteren. Sier theilt fich bie Beerftrage von Beibelberg nach Bargburg, und nach Seilbronn.

# 10) Begirfsamt Ginsheim.

Es enthalt 13,950 Ginmobner und folgende Orte:

Sinsheim (nebft bem Immelhauferhof), Stadt und Amtsfit an ber Elfenz und an ber Heckftr. von Beibelberg nach Beilbronn, mit 2323 Einw. (4 R., 222 h. und 4 M.), beren hauptnahrungszweige ber handwerksbetrieb ift. Die beträchtlichsten Gewerbe find die Leinweberen und Tuchmacheren. Die Stadt gehört bem Farften von Leiningen und bat eine Posthalteren.

Abersbach (nebst dem Raubof), D. mit 461 E.

Bodschaft, D. mit 407 E.

Daisbaid (mit Urfenbacherhof), D. mit 519 G.

Daren, D. mit .738 E.

Ehrstett (nebst dem Gulenhof und Reuhauß, D.), D. mit 494 E.

Efdelbronn, Pfarrborf am Schwarzbach, bon

600 €.

Grombach, Pfarrb. eine St. bon Sinsheim, mit einem Schloffe und 668 E., welche Uder und Beine bau haben und besonders viel Reps bauen. Der Ort gebort bem Frepheren von Benningen.

Hoffen heim, Pfarrborf an der Elsenz und an ber Heerstr. von Heidelberg nach Heilbronn, mit 1196 Einwa, welche vorzüglich von Wiesen. Belou und Weine bau, bann Biehzucht leben. Besonders wird bier viel Mohn und Reps gebaut. Luch sind hier Kalksteine brache. Der Dre gehbet dem Frepherrn von Gemminsgen Hornberg.

Rirchart, Pfarrborf an ber Beerfte, bon Beibels berg nach Seilbronn und an ber Grenge von Wartems berg, mit 987 Ginm., welche von Aderbau und Biebzucht leben, und besonbers viel Reps bauen. Es gesthert bem Kurften von Leiningen.

Reibenstein, D. am Somarzbach von 689 E. Repben, Pfarrd. an ber Cleng, bem Farften pon Leiningen gebrig, mit 895 E., welche befonders

ftarten Sanfbau haben.

Robebach (ben Sinsheim), D. an ber Elfeng nnd ber heerftr. bon heibelberg nach heilbronn, eine Biertelftunde von Ginsheim, mit 695 G. Stein furth, beträchtliches Pfarth. an ber Elfeng und heerftr. von heibelberg nach heilbronn, 1 St. von Sinsheim, mit 1083 E., welche fich von Uderbauund Biebzucht nahren und befonders viel hanf bauen. Der Ort gehört bem Fürsten von Leiningen.

Balb. Ungeloch, D. mit 833 E.

Beiler, am Steinsberg (nebft bem Birfen . und

Buchenauerhof), D. mit 703 G.

Bugenhaufen, Pfarrd, an ber Elfeng und Beere ftrage von Beibelberg nach Beilbronn, mit 933 Einw., welche viele Delgemachfe pflangen. Es gebbet bem Freph. v. Benningen.

# 14) Begirtsamt Redar . Bifcoffsbeim.

Es enthalt 12,197 Ginm. und folgende Drie:

Redar: Bifchoffsbeim (nebft bem helmhof), Startden und Umtefit mit alten Mauern umgeben, 2 St. von Baibstadt, mit 192 h. und 1496 E., melde porzügz lich von Uderban, Diebzucht und Leinweberey leben. Besonders wird dier viel und schiner hanf gebaut, woraus die hier besindlichen 45 Leinenweber schr viele Leinwand zum Vertauf bereiten Auch besinder fich bier, eine Pulvermuble, und im Orte sind 2 Schloffer.

Bappftatt, ober Babftabt (nebft dem Martinshof), Di an ber Strafe von Sindheim nach Bimpfen, mit

279 €.

Bargen , D. mit 639 G.

Dreichtlingen (ober Trefdelingen), Pfared. an ber marjembergifden Grenze, 4 et, von Bimpfen, mit 370. E. und einem Schloffe, bem Freph v. Gemmingens hornberg gebbrig.

Epfenbach (nebft ber Begemable), Pfarrb. 11 St.

von Baibstabt, mit 882 G.

Blinsbad, D. mit 386 E. Saffelbad, D. mit 199 E.

De im ft abt (nebft bem Beiler und Ingelbeimerbof), Pfareb. an ber Strafe von Sinsheim nach Mosbad, mit 929 E.

Suffenbard (nebft ber Sattigs : Dable und bem

Buftenhäuser Sofe), D. mit 819 C. Dberbugelhof, S. mit 38 C.

Dbergimpern (nebst Bagenbach), D. mit 989 E. Rappenau, Pfarrb. an ber Straße bon Ginde

beim nach Wimpfen, und an ber Grenze bon Bartem= berg, mit 692 G., gleichfalls bem Freyb. v. Gemmingen = Sornberg gehörig.

Reidards baufen, D. mit 641 E.

Siegelsbach (nebft bem Beilerhof), D. mit 635 E., bem Grafen bon Bifer gebbrig.

Unterbugelhof, D. mit 25 G.

Untergimpern, (nebft dem Gulenhofe ober Gu-

lenberg), D. mit 412 G.

Baibftabt, Grabichen an ber Strafe bon Gintbeim nach Dosbach , 3 Stunden vom Redar ente fernt, |mit 1455 G. (222 S.), welche Uderbau, Bteb. aucht und Dochwerte, auch Bein = und Dofibau treiben.

2B o 1. . . . D. mit 342 E.

## 12) Stabt : und erftes Lanbamt Dosbach.

Daffelbe bat 12,496 Ginm. und folgende Drie:

Drosbach (mit Saard und Bernbrunnerhof), Stabt und Umtefis im Denwalde, unweit des Glabache, welcher St. bavon fid in ben Redar ergießt. gebort bem Farften von Leiningen, bat ein altes Schloß; 3 Rirchen, 1 Spnagoge, 247 Baufer, 102 Rebengebaube und 2254 Ginm., welche fich von Bein und Belbbau, Biebaucht und Sandwerten nabren. Auch ift hier eine Fapancefabrit, eine Papierfabrit, 5 Delmub. Ien, 3 Gagemublen, eine Gpvemuble und eine Galine mit 2 Grabirbaufern. Das Bert ift erft im 3. 4762 errichtet worden, und liefert jahrlich 4000 Centn. Galg. Es werben jabrlich ein Leinwandmartt, 2 Garumarffe und 6 Biebmartte gehalten. Durch bie Stabt führt die Beerftrage von Beidelberg nach Franten.

Querbad, D. mit 636 G.

Binau, Pfarrd. am Redar, 2 Gt. pon Dosbad, mit einem Schloffe und 340 Ginm., melde Uder:, Wein= und Obstbau treiben. Auch wird hier Reps, Tabad und viel Gemufe gebaut. Der Drt gehort bem Grafen von Baldtird.

Dallau (nebft ber Dallauer Kabrit), D. mit 957 C. Diebe beim (nebft bem Schredbof), D. am Res dar, mit einer Ueberfahrt fur Suhrwert, und andere Strafe von Beidelberg nad Bargburg , mit 400 G.

Sabrenbach (auch Farrenbach), D. mit 544 G. Große Eichholgheim, Pfarrd. an der Poftftrafe von Mosbach nach Bargburg, 3 oc. vom erffen Drie entlegen; mit einem fobnen Schloffe und 683 G.; bem Grafen von Degenfeld-Schonburg g. bbilg.

Danbersbach, D. mit 236 G. Rlein: Cicbolybeim: D. mit 204 G.

Rrumbach (auch Grumbach), D. mit 194 G.

Lobebach, D. mit einem alten Shloffe, bae mit einem Bafferg: aben umgeben und noch im bewohnbar rem Stande ift, mit 802 G.

Mittelfdeffleng, D mit 592 G.

Mufenthal, S. mit 210 G.

Redarburten (mit dem Knopftof), wit 354 G. Redarely, Martifieden am red der Res Art. wo er ben Elzbach aufrimmt und an er Straße bon Heibelberg nach Burzburg, & St. von Moebach, mit 855 C., welche von Uder und Weinbau, bann Biehzucht leben. Es gehort bem Fürsten von Leiningen und hat eine Postbalteren.

Raftenbach, D. mit 196 G.

Dber : Opeffleng, Pfarra, an ber heerftr, von heibelberg und Moobach nach Bargburg, mit 687 E: und einer Pofthalteren.

Reichenbuch, D. mit 462 E. Rined. D. mit 331 E Mittersbach, D. mit 313 E. Cattelbach, D. mit 313 E. Trieng, D. mit 313 E. Unterfceffleng, D. mit 813 E.

# 13) 3 meptes Landamt Dosbach.

Es enthalt 12,714 Ginmobner und folgende bemes-

Mglafterhaufen (nebft ber Bilermable), D an ber Strate von Beibeiberg nach Mosbach und 2Baig-

burg, mit einer Posthalteren unb 684 E.

Allfeld, D (mit folgenden hofen: Aeuffernhof, Sauchof, ober Gansiacherhof und Mittelhof, melde 3 hofe auch ben Namen Atfulgerhof fob en; bann bem Bachelbacher, bem Seelbacher, bem Schopfene und Tropponephof; endlich ber Schueisemable bep Allfeld); zufammen 719 E.

Billigheim (nebft dem Schmelgenhof und ber

Biegelblitte), Pfarrborf an ber Schefflenz, & St. von Reubenau, mit 709 C., dem Grafen v. Leiningen Bifb ligheim geborig. Die hauptnabrungsquelle ift Weinund Felbbau.

Breitenbronn, D. mit 236 E. Dautenzell, D. mit 217 G.

Gut enbach (nebft dem Minneberger Sof), D.am

linten Ufer ves Redars, mit 286 G.

Sagmers beim, großes Pfared. am linten Ufer bes Redars, 2 St. von Mosbad. Das Dorf gehort bem Fürsten von Leiningen, und bat 1292 E., worunter sich besonders viele Schiffer, oder sogenannte hampler befinden, die zur Nedarfabet berechtiget sind. Auch giebt es hier Spysbruche.

Beinsheim (nebft bem hof Ehrenberg und bem Robl - und Bimmerhof) , Pfarrd. am linten Redarufer,

von 929 Einw.

Berbolgheim, Pfareborf an ber Jart, in einer weinreichen und fruchtbaren Gegend, mit 516 E., bem Grafen v. Leiningen = Neubenau gehbrig.

Sochhaufen, D. am linten Redarufer mit 555 G.

Ralbertshaufen, D. mit 214 E.

Rabenthal, D. mit 329 E. Lobenbach, S. mit 32 E.

Di brielftein, D. am linten Ufer bes Redar, mit

Mahlbach, fiehe Redar- und Baldmahlbach. Redar-Rapenbach, Dbriden mit 190 E.

Redar: Dublbad, Dbriden am linten Ufer bes Redars, mit 183 Ginm. In ber Rabe ift bas Schlof Buttenberg, mit 60 G.

Redarzimmern (nebft ben h. Steinbach und Stockebrunn), D. am rechten Ufer bes Recars, 1 St. von Mosbach, am Abhangebes Berges, auf bem bas alte Schloß hornberg liegt, wo Got v. Berlichingen mit ber eifernen hand fein Alter burchlebie. Der Ort geshort der Familie von Gemmingen und hat 537 Einw., welche Wein und Felebau treiben.

Reudenau, Stadten an der Fart, über melche eine fteinerne Brude fubrt, bem Grafen von Leiningen-Reudenau gebbrig Es bat 1070 Einm., melche fich von Uder., Weinbau und handwerten nahren. Auch

ift bier ein Gifenhammermert mit 3 Feuern.

Dbrigheim (mit dem Rirdiftettethof und dem Gol. Reuberg) , betrachtliches Pfarrdorf am linten Ufer bes

Redars, an ber Seerfte. von Seibelberg nach Moebach und Burgburg, mit 4,017 Ginm., welche fich vorzüglich von Aderban und Bichzucht nabren. Es gehort bem Fürften von Leiningen.

Praftened, Sol. mit 22 E.

Stein am Rocher (nebft dem Buchhof), Martis fleden, & St. vom Rocher und 1 St. von Neudenau, an der Japt, bem Frepheren von Dalberg gehbrig. Es hat ein Schloß nnd 912 E., welche Uder-, Beine, und Ohftbau, bann Biehzucht treiben, lettere, fo wie der Biefen- und Obstbau, sind besonders blubend. Bon dem auf einem Felfen erbauten Schloß genießt man eine vortreffliche Aussicht in die umliegende Gegend.

Balomublbach, D. mit 548 E.

# 14) Begirtsamt Eberbach.

Daffelbe bat 7,812 Ginm. und folgende Drte :.

Eberbach (nebft Unterbielbach), Stadt und Amtstith am rechten Ufer bes Redars, wo er ben Itters bach aufnimmt, bein Farsten b. Leiningen gehbrig. Sie bat 2931 Einw., beren hauptnahrung in handwerten, Schifffahrt und handel besteht, besonders mit Brennholz aus bem Docnwalb, bas auf bem Itersbach in den Redar gestößt wird. Auch sind bep Eberbach mehrere Schleifmuhlen, auf welchen die in dieser Stadt in groe ber Menge verfertigten Bertzeuge geschärft werden.

Balsbad (& Sochbergifd, & Leiningifd), D. mit

200 €.

Briebrichsborf, Dbrichen an ber Seffifden Grenge, mit 438 G.

Sgelsbad, D. mit 43 E.

Ragenbach (im Umte Cherbach), D. mit 348 E. Lindach, D. amgrechten Redarufer, mit 75 G. Dulben, ober Dalben, D. mit 163 G.

Redargerach, Pfarrb. am rechten Ufer bes Me

dars, mit 762 E., welche vorzuglich von Aderbau und Biebzucht leben. Es gehort bem Furften von Leiningen. De darwim mers bach, D. nabe am linten Ufer bes Redars, ber Stabt Eberbach gegenüber gelegen.

Es gebort bem Farften bon Leiningen und hat 362 G.

14 7

Dber Dielbach, Dorf & St. von Cherbach, mit

Dber: und Unter Berbinanbeborf, D. und Sof an ber Grenge bes Großherzogthums Soffen, mit 245 E.

Pleutersbach, Dorfchen am linten Ufer des Re-

dars, mit 151 E.

Mobern (& Sochbergifch, & Leiningifch), D mit

Rodenau, Dbrichen am linten Redarufer, mit

Schollbrunn, mit 390 E.

Strumpfelbrunn, Pfarrborf im fogenannten Binterhauch, einer rauben Gegend bes Doenwaldes, mit 466 G., beren hauptnahrung Aderbau und Biebaucht find

Bagenfdwenb ( & Sochbergift, & Leiningift),

D. mit 267 E.

27

Beisbach D. mit 274 E.

3 mingenberg, D. am rechten Ufer bes Redars, mit 265 G.

#### VII.

# Der Mayn. und Tauberfreis.

Seine Grengen sind gegen Often und Saben das Khnigreich Battemberg; gegen Westen der Nedarfreis und das Größberzogthum hessen, und gegen Norden das Konigreich Baiern. Die Bevolkerung desselben der trag im Jahr 1842; 95,382, und im Jahr 1848 nur 94,536 Seelen, worunter sich 45,477 Personen mannleschen, und 49 059 Personen welblichen Geschlechts der sanden. Davon ist abet durch den Staatsbertrag vom 10 July 1819 das im Barzburgischen enlavierte vormalige Justigams Steinfeld, mit ungesicht 5,460 Seelen an Baiern abgetreten worden. Eingetheilt ist biese Rreis zur Zeit noch in 8 Umtsbezirte; Ramlich: Stadt und erstes Landami Wertheim, zweptes Landamt Wertheim, (Tauber.) Bischosseim, Gerlachsbeim, Borzberg, Osterburken, Buchen, und Wallburn.

## 1) Stadt: und erftes Landamt Bestheim,

Daffelbe enthalt 9,922 Ginm. und folgende Dete :

Bertheim, Stadt, bicht am linten Ufer bes Dapis und an ber Tauber, welche bon Guben tome mend, die Stadt in zwep ungleiche Theile fcheibet, und . fich norbmarts berfelben in ben Dann ergieft. Un bet faboftlichen Seite von Bertheim bebnt fich ein Berg zwifchen beiden Gluffen aus, und auch jenfeits ber Gluffe ift bie Stadt bon Bergen umgeben, die aber weber boch noch febr fteil find Das alte Golog, welches auf ber Mitte bes an ber Stabt bingiebenben Bergen ftebt , ift ein Bert altdeutscher Bautunft, von betrachtlichem Umfange und auf Telfenmaffen erbaut. Es ftehet großten= theils noch ungerftbrt ba, benn bie gange Citabelle, einige Tharme, nebft ber bie Burg umgebenden Dauer und einige andere Theile tragen wenig ober gar feine Spuren ber Bermuftung an fich. Außer biefem alten Bergichloffe befinden fic in Bertheim auch bie gwen Mefibengfoloffer ber furitl. und graff. Linie von Lomenficin wovon bas garfliche am Ende ber Stadt, unfern ber Tauber, bas Graffice aber über der Stadt, auf bem Beige ftebt.

Die Stadt ift mit alten Mauern umgeben, burch welche vier großere und einige fleinere Thore fahren. Strafen gablt fie 33, welche meift enge und ungleich find. Auch die meiften Saufer find alt und unan-

sehnlich.

Bertheim ift ber Git bes Rreisbireftoriums , bes Stabt = und erften Canbamtes Wertheim, fo wie bes zwepten Landamtes Wertheim, bat ein Gymnafium, mit 4 Lebrern , zwen Rnaben . und Daddenfdulen und 3,230 & , welche gebftentheils lutherifch find , da man nur 32 tatholifche und 18 jubifche Familien gabit. Die michtigften Rahrungezweige find ber Beinbau, die Schifffahrt, ber Sandel, die Fischeren, Die Branntweinbrenneren und ber Sandwerfsbetrieb. Der Bertbeimer Bein wird zu ben vorzüglichsten Beinen Deutschlands gerech= net; er gebeiht am beften langs bem Dain, befonders am Remberg und Bettenberg. Beit weniger wird ber an der Tauber machfente Bein gefcatt. Branntwein= brenneregen find in Bertheim gegen 40, Fifcher 70 und Shiffer 65, fo wie bon ben Sandwerten befonders bie 14 Rothgerber und Rabelmader genannt gu merten perdienen. Auch giebt es in Bertheim Effigbrauerenen, Weinsteinraffinerien und eine Pulvermuble. Sandel wird besonders mit Bein, Getreide und Holz getrieben. Das Gerreide wird in den fruchtbaren Gegenden Fran-tene, und das Holz (sowohl Brenn: und Baubolz, als auch Fastdauben und Sag-Baaren), besonders im Spefart aufgefauft und auf eigenthumlichen Schiffen nach Frankfurt, Mainz und anderr Briegeschiet. Um blubendften ist der Holze und Getreibehandel, denn der Weinhandel hat durch das baierische Bollspftem sehr gelitten.

Beftenbeib, 2B. bon 224 G.

Boptbal (nebst ber Rosenmuble), D. von 330 C. Dorrlesberg (nebst ber Chenmuble, bem Geishof und ber Deblmuble), D. von 507 E.

Dorrhof (ober Durrhof), mit 38 G.

Ebenheib, D. mit 227 E. Ernfthof (nebft Rebenhaus), S mit 29 E.

Freudenberg (nebst bem Laudenhof und Loche brunnerhof), Stadtchen am Main, mit einem Schlof und 1,441 E., welche besonders Schifffahrt und handel treiben.

Gidelhof, S. mit 18 E. Granenworth, D. mit 177 E.

Oundheim (nebft dem Birthof und Tiefenthalerbof); Pfarrborf an ber Strafe von Milienberg nach Bargburg, mit 660 E. und einer Posthalteren.

Dondfeld, Dorf am Main, Der Stadt Prozelben

gegenüber gelegen, mit 340 G.

Raffig , D. mits 675 E.

Reubof (privativ farftl, Lowenstein : Freudenbergifch), D. mit 49 E.

Debengefaß, 2B. mit 64 E. Debengefaß, S. mit 14 E. Rauenberg, D. mit 213 E.

Sadfenhaufen, D. mit 365 G.

Sonderried (oder Sondenrieth), B. mit 249 E. Steinbach (nebft dem vordern und hintern Deffof,

und dem Otterhof), 2B. von 308 E. Trennbof (ober Trembof, privativ fürftl. Lowen-

ftein = Freudenbergifch), S. mit 14 €.

Bodenroth , 2B. mit 180 E.

Balbenhaufen (nebft der Theilbacher Diable), D. mit 230 E.

Befenthal (nebft ber Antonsmuble und ber Blantenmuble), B. mit 120 C. 3meptes Landamt Bertbeim.

Ge gablte im Sabr 1818, mit bem burch ben Staates bertrog bom 10t n July 1849 an Baiern gefommenen Theil, 10 059 Ginm. und hat in ber bey Baben geblies benen Salfte, folgende Drie:

Bettingen, D. mit 287 E, Bronnbad (ober Brombad, nebft bem Remmelhof, Mittelhof ober Lengfelberhof, Edaafbof, Bagenbacher:

bof) pormalige Pialatur, im Gangen 154 E.

Dertingen, Pfarrborf, an der Grenge bon Bajern, mit 785 E., welche Bein . und Alderbau, bann Bieh-Bucht treiben und fehr mohlhabend find.

Culfderbenhof (gebort bem Grafen b. Ingelheim),

5. mit 25 G.

. Gamburg, Pfarrd, an der Tauber, mit 2 Coloffern und 658 E., melde einen besonders auten Wein erzeugen, ber bem Bertheimer wenig nadfleht. Das Dorf gehort ju & bem Grafen bon Ingelheim, und gu I dem Julius bofpital ju Burgburg. 7 min am

Sobefeld, D. mit 386 E. Kembach, D. mit 333 E. Lindelbach, D. mit 232 E. Mitlaebaulen, D. mit 291 E.

Reicholsbeim, D. mit 845 E. Urphar, Pfareborf am Mann, 2 St. von Berts heim, mit 324 E., welche Bein- und Solzbandel und Schifffahrt treiben, ba bier gewöhnlich ber jum Sanbel bestimmte Zauberwein eingeladen, und bas fur bie Zaubergegenden bestimmte Sols ausgeladen wird. 2 . Se. M' love ! D by &

# 3) Begirtsamt (Zauber:) Bifcoffsheim.

Daffelbe enthalt 15:491 Ginm. und folgende Dete: Bifchoffsheim, Stadt und Umtefit an ber Tauber und an ber Poftftraße nach Bargburg, 5 Gt. von Bertheim und 6 St. von Bargburg gelegen / mit 411 Saufern und 1,861 Ginm., welche vorzuglich von Beinund Aderbau, Sandwerten und einigen andern Bewers Es gebort bem Sarften bon Leininben fic nabren. gen und bat eine Poffvermaltung.

Baierthaler Sof, mit 45 E. Brehmen, D. mit 314 G.

Brunnthal, D. mit 142 G. Dienstadt, D. mit 304 G.

Dietigbeim (nebst dem Steinbacherhofe), Pfarreborf an ber Tauber, I Stunde von Bifchoffsheim, mit ging E., welche Beine und Felbbau haben. Der Dre gebort, so wie die in diesem Amtsbezirke liegenden Dorfer, Gerchebeim und Impfingen, dem Fürsteu von

Ditimar, D. mit 672 E. Eperebeim, D. mit 486 G.

Berdebeim, voer Gerichtheim, D. mir 655 G.

Gieffigberm (nebft bem Effelbrunnerhofe), Pfarre borf, 11 St. von Bifchoffebeim, mit 954 E., welche einen betrachtlichen Bein- und Aderbau haben, auch mehrere Sandwerte treiben, befonbere bie Sieh. und Robmacheren. Der Ort gehbrt bem Freyheren von Bettenborf.

Groß Rinber felb, Martificden an ber Strafe von Bifchoffebeim nach Burgburg, mit 840 G., bem Furften von Leiningen gebbrig.

Sochbaufen, D. mit 786 G.

Impfingen , D. mit 579 . G.

Konig beim (nebst bein Welderstätterbofen), Martts fleden, 4½ St, von Bifcoffsbeim; mit einem Echloffe und 4.840 C., welche vorzäglich von Bein= und Acter bau leben. Der Ort gebort bem Furften von Leiningen.

Rols beim (nebft bem Bolferfetterbofe), Giateden, 3 St. von Bifchoffsbeim und eben fo weit von Bertheim entfernt, mit 1,920 E., welche Landwirtbicaft und hamberte freiben. Es gehbrt bem fürften von Leiningen.

Schonfeld, D. mit 405 E.

Uiffigbeim (nebft ber Maffenbader Dable), D. mit

Bendheim, D. mit 590 C.

Werrbad. Pfarrborf an ber Tauber, & St. von Bifchoffsberm, mit 897 E., bem Fürsten von Leiningen geborig. Auch die in diesem Amtsbezirke diegenden Dorfer, Brunnthal, Dienstadt, Dittmar, Eperbheim, Dochhausen, Schonfeld, Uissigbeim und Werrbachhausfen gehren bem Farsten von Leiningen.

Berebuchaufen, D. mit 245 C.

## 4) Begirtsamt Gerlach theim.

Es bat 10,317 Einm. und folgende Drie:

Sertachs beim, Pfarrborf mit einem aufgehobenen Pramonstratenser-Kloster unfern der Tauber, dem Farsten von Saim-Rrautheim gehbrig. Es ist der Sit des Umtes und hat 950. E., welche starten Weinbauttreiben. Auch ist der hiesige Wein einer der besten im Taubergrund.

Bedftein, D. mit 355 C.

Diffethausen, D. mit 797 E. Gransfalb, Stadtden eine Stunde von Gerlachsbeim und Sauptort der Farfil. Salm Krautheimischen Serrichaft gleiches Namens. Es bat ein Schloß und 1,279 Einw., welche Sauptsächlich von Wein-, Garrenund Aderbau, bann Sandwerken und Henne mit Wein und Gemusselamen leben. Der hiefige Wein wird besonders von den Frankfarter Weinhandlern ftart gesucht.

Sauffen, D. mit 478 G. Sedfelb . D. mit 547 G.

Sofftetten, ober Sofftatt, 2B. mit 79 E.

Imfpan, D. mit 360 C.

Ronigshofen, Stabten an ber Tauber, über welche eine fteinerne Brude führt, mit 1,350 Ginm., welche fich vorzüglich von Wein- und Aderbau nahren. Der Ort gehort bem Fürsten von Leiningen.

Rrensheim, D. mit 300 E. Rapbrunn, D. mit 234 E.

Lauba, Stabichen an ber Tauber, bem Farften von Leiningen gehorig, mit 1,112 E., welche befonders einen guten Bein bauen und ein borgugliches Bier brauen.

Lielacher hof, mit 29 E. Marbach, D. mit 186 E. Marrstabt, B. mit 35 E. Megelbaufen, D. mit 316 E. Oberlauba, D. mit 506 E.

Dberwittighaufen , D. mit 214 Einw. , welche ele nen bottrefflichen Getreibebau baben.

Paimar, D. mit 227 E. Poppenhausen, D. mit 142 E. Uhlberger Hof, mit 56 E. Unterwittighausen, D. mit 505 E. Wilchband, D. mit 310 E. Zimmern (bep Gransseld), D. mit 408 E.

## Bezirfsa mit Borberg.

Daffelbe enthalt 16,427 Ginm. und folgende Orte :-

Borberg (nebft bem D. Bbldingen von 503 G.) Ctadt und Umtefis an ber heerstrafe von Dotbad nach Franten und Cadifen, mit einem Coloffe, 174 Saufern und 998 E', welche fich von Mder. und Beinbau. Birbaucht und Sandwerfsbetrieb nahren. Der Det ge bort bem Fürften bon Leiningen und hat eine Poftbab tereb.

Ungeltharen, D. mit 244 E., dem Freih. bon

Rid gehbrig.

Alffumftabt, ober Uffamftabt, D. mit 1,030 E. Ballenberg, Stabtden auf einer Unbobe, mit 399 Ginm., dem Burften von Galm : Rrautheim gebbrig. In biefem Stadtden bat im Jahr 1525 ber Bauern: frieg feinen Unfang genommen.

Berolsheim, D. mit 511 .. Boppstadt, D. mit 489 E. Daimbad, D. mit 379 E.

Edelfingen, Dorf auf einer Unbbbe an ber Tauber und an der Strafe bon Mergentheim nach Frant furt, melde fich vorzäglich bon Obft., Wein und Ge mufebau, bann von Leinmeberen und einigen andern Sandwerten nabren. Befonders merben bier wiele Gamereyen jum Bertauf gezogen. Der Drt bat 203 E. wooon & unter Burtembergifder Souverainitat fteben, aber bem Frepheren von Abelsbeim, unter Babifder Souverainitat, gebbren.

Epplingen, D. mit 194 C. Erlenbach, D. mit 352 E.

Sommersborf, D. mit 506 E.

Braffingen, S. mit 41 .

Befflingsbof, D. mit 40 G. Birfd lanben, D. mit 286 G., bem garften bon

Ibmenftein gebbrig.

Sobenstatt, D. mit 286 E. Sorrenbach, D. mit 285 E.

Rlepsau, Pfarrd. am rechten Ufer ber Sart und an ber Grenge bon Bartemberg, & St. oberhalb Rraut: beim, mit 440 G., welche ben beffen Bein. und Dbft. bau im Sartgrund baben.

Rrautheim, Stabtchen am rechten Ufer ber Sart, aber melde eine fteinerne Brude erbaut ift. Es bat ein altes Schloß und 710 E. melde vorzüglich bon

Bein : und Aderbau leben. Bon biefem Orte bat bie Stanbesherrichaft Krautheim bes Furften bon Salm. Rrautheim ihren Namen.

Ruprichhaufen (nebft dem Deiftershof im Aborn),

D. mit 352 E.

211

: 22:

ben

11

fle!

10 5 .

Da .

intf.

(In

曾じ

11.

2.

: 3

Lengerieden (ober Lengertheim), D. bon 252 E.

Reibelsbach, D. mit 80 Ginm., bem Furften von Lb= menftein geborig.

Meuenstetten (ober Meunstetten), D. mit 527 E.

Dberbalbach (nebft Labertsbrunnerhof), D. mit 550 E. Bbereubigheim, 2B. mit 48 E.

Dherfcupf, D. mit 553 G.

Dbermittstabt (nebst bem Schollhof), D. mit 840 €.

Dberndorf, D. mit 126 G.

Sachsenflur, D. mit 452 E. Schillingstadt, D. mit 517 E.

Schwabhaufen , D. mit 340 E.

Schweigern , Martiff. 12 Stunde von Borberg, bem Farften von Leiningen gehörig, mit 984 E., welche Beine und Aderbau, bann Biebzucht treiben.

Seehof, D. mit 57 E. Uiffingen, D. mit 504 E. Unterbalbach, D. mit 712 E. Untereubigheim, D. mit 475 E. Unterschüpf, D. mit 754 E. Unterwittstabt, D. mit 243 C. Windschofen D. mit 390 E. Wingenhofen D. mit 267 E.

## 6) Begirtsat Ofterburten.

Es bat 9,948 Einw. und folgende Orte:

Dfterburten, Stabtden und Amtefit mit 940 C., welche fich von lanbliden und fftabtifden Gewerben

nabren. Es gebort bem Burften von Leiningen.

Abelsheim (nebst ben Sofen Damberg, Bergenstadt, Seehaushof ben Abelsheim, Bemmersbach, und Laubenberg, f. Amt Buchen), Martifieden an ber Seerstrafe nach Mergentheim, mit 1,259 E., welche Aderbau, Viehzucht und handwerke treiben. Er gehort ber Familie von Abelsheim, welche sich in bren Linien theilt, wovon jebe ihr eigenes Schloß hier hat. Auch ist in diesem Orte eine Posthalteren.

Bofsbeim, D. mit 330 C.

Bronn ader (nebft bem Dbrrhof unb Reuhof), 38. mit 473 G.

Cherftadt, D. mit 531 E.

Demsbach (ben Dfterburden) , D. bon 106 E.

Sungheim, D. mit 478 E. Laibenftabt, D. mit 417 E

Merchingen (nebft bem Dbrnishof), großes Dorf mit einem Schloffe und 1,074 Ginm., bem Beren bon Berlichingen geborig. Es wohnen bier viele Juden, welche befonders einen ousgebreiteten Wollhandel treiben.

. Rofenberg. Martiffeden mit einem Schloffe und 776 Ginm, bem Birften bon Lowenftein . Berthelm-

Rofenberg gebbrig

Rudfen, D. mit 302 G.

Soller faot (nebft bem Gelgenthaler Sof), mit

797 €.

Sedach (nebst bem Baibocishofe), D. mit 604 E. Sennfelb, D. und Schloft im Obenwalbe, eine Stunde von Abelsheim, mit 894 Einw., wobon die briftlichen vom Landbau, und die jablichen vom Sandel leben. Auch befindet sich hier ein Eisenhammterwerf. Der Dit gebort zur einen Salfte von Adels-heim, und zur andern von Radt Collenberg.

Sin voll beim', Pfarrborf im Dbenwalb, mit 614 Ginm., welche guten Getraibebau haben. Es go-

bort bem Frepheren von Rabt. Collenberg.

Tollnapshof, H. mit 137 E. Bolfshausen, H. mit 62 E.

Bibbern (nebst bem Schusterehof, bem Seehans und ber Ziegelhutte), Stadtigen an ber Jart und Constominat gwischen Bartemberg und Baden. Es gablt 974 Einw., welche sich von Ader: und Beinbau, Biehzucht und handwerfen nahren. Es sind hier zwep Schioser.

Bimmern (bey Ofterburden), D. mit 277 E.

## 7) Begirfsamt Buchen.

Es enthalt 11,792 Ginwohner und folgende Orte:

Buchen, uralte Stadt und Amtifit, an ber Morre, bie fich ben Schneeberg mit ber Rudan vereiniget, und an der Poststraße nach Würzburg. Sie gable 502 H. und 2129 E., beren Hauptnahrungszweige Aderbau, Blebzucht, handwerke und handel find; ber lettere ist besonders in ben Sanden ber Juben Unter ben

Professionisten verbienen bauvtfactich bie 21 Roth, und 6 Beisgerber, die 24 Tudmader und bie 20 Leine weber bemerkt zu werden. Auch giebt es bier zwerder. 2 Balt- und 2 Lohmablen. Die Stadt bat eine Postbalterep und gebort dem Farsten von Leiningen welcher außerdem in diesem Bezirksamte noch mehrere Obrfer hat.

. Hiltheim , D. mit 885 G.

Muerbach (bep Dudau), D. mit 112 E.

Bobig beim (nebft dem Faufenbof, Glashof und Roghof), Piarrborf mit einem Schloffe im Odenwolde, bem hrn. v. Rabt= Collenberg gebbrig. Es hat 771 E., welche guten Aderbau und blabende Biehzucht haben.

Dornthal belmftheim und Rudach , 3 %. mit 83 E.

Dumbach, D. mit 327 E. Einbach, D. mit 410 E. Gobingen, D. mit 706 E.

Sainstadt, groses Pfarrborf, gur einen Salfte dem Fürsten von Leiningen und gur anderen bem Grn. v. Rudte Collenberg gehorig, mit 1031 Einm., welche Aderbau, Biebzucht, bann Dolg, und Robienbanvel treiben. Es wohnen bier viels Juden.

Dettingen, D. mit 892 E. Hollerbach, D. mit 136 E. Langenelz, D. mit 227 E. Laubenberg, D mit 265 E. Limbach, D. mit 370 E. Mbrichenhard, D. mit 83 E.

Mubau (nebft bem 5 Mablen Uenglert), Martiff. am Urfprunge ber Mudau, mit 1090 Einm., welche Aderbau, Biebrucht und handwerte treiben. Er gebort gleichfalls bem Farften von Leiningen.

Meubrunn, D. mit 85 E.
Dberneudorf, D. mit 107 E.
Dberscheidenthal, D. mit 208 E.
Reisenbach, D. mit 262 E.
Mintscheim (oder Rinsseim), D. mit 274 E.
Mumpsen, D. mit 84 E.
Scheringen, D. mit 191 E.
Schoffan, D. mit 191 E.
Schoffan, D. mit 347 E.
Steinbach, D. mit 347 E.
Sturzenhardt (oder Stürzenhard), D. mit 106 E,
Unterneudorf, D. mit 136 E.
Unterscheidenthal, D. mit 152 E.

Malbhaufen, D. im Obenwalbe mit 300 Ginm, und einer Glashutte. Es gebort bem hrn. v. Rubt= Collenberg.

## 8) Begirtsamt Ballburn.

Daffelbe bat 10,566 Ginmobner und folgenbe Orte:

Ballburn, Stadt und Amtssitz im Denwalde, mit einem Schloffe, 502 Saufer und 2439 Ginw., welche ihre Nahrung vom Aderbau, Biehzucht, Handwerken und den Ballfahrten haben, welche haufig hieber gemacht werden. Die Stadt gehort, sowie bennahe ber ganze Amtsbezirk, bem Fürsten von Leiningen, und liegt an der Poststraße nach Burzburg.

Bregingen, Pfarrdorf von 576 Ginmi, bem Far-

ften bon Leiningen gehbrig.

Buch am Ahorn, Pfarrdorf im Sbenwalbe, bem Furften von Abwenstein gehörig, mit 312 Ginm., wels de guten Felbbau und schone Rindviehzucht haben, auch ftarte Schweinsmastung und betrachtlichen Holz-handel treiben.

Dornberg, D. mit 127 G.

Erfeld (nebft Duble), D. mit 326 G.

Berichistetten ober Gerichtstetten, D. mit 546 C., ben fürftl. Saufern von Leiningen und Lowenstein gebbrig.

Geroldshahn und Neufaß (nebft dem Rummershof),

2 D. mit 113 E.

Glashofen, D. bon 184 G. Gottersborf, D. mit 98 G.

Sarbheim (nebft ben Shen Rabentbal und Steine furth), ein febr moblhabenber Martifleden im Dbens walbe, an ber Posifitraße nach Borzburg, mit einem Schlosse und 1802 Einw., welche Aderbau, Biedzucht und handwerke treiben; unter ben letteren ift bie Gerzbere und Bierbraueren am beträchtlichften. Der Ort gebort bem Furften von Leiningen, und hat eine Posis balterep.

Bettingenbeuren, Pfarrd. in einer rauhen Gebirgsgegend, dem Frepheren von Berlichingen gehorend, mit

184 C.

Sopfingen (nebft dem Schlempertebof), D. auf einem Berge 1 St. von Balldurn, bem Furften von Leiningen gebrig, mit 910 C.

hornhach, Groß = und Rlein =, 2 D. mit 201 E.

Raltenbrunn (nebft ber Sprügenmable), D. mit

Palfringen (nebft Birtenfelb), D. mit 557. E. Reinbardsfachfen, D. mit 116 E.

Ripperg (nebft ber Lindenmable), D. mit 392 G. Rutichborf (nebft bem S. Breitenau), 2B. mit 86 G.

Schwarzenbrunn, S. mit 45 G.

Schweinberg (nebft ben S. Schweinberg und So-benfeld ober Doffeld). D. von 780 E.

Bollmereborf, D. bon 63 E.

Balbitetten , D. 1 St. bon Balldurn, mit 563 E., wobon & bem Furften von Leiningen und & ber Familie von Radt gehbren. Bettelsbach), D. mit 105 E.

## Drt3=Regifter.

Die Baht zeigt bie Seite an. Wenn 2 Ramen behfammen fteben, fo ift ber eine in (. .), jener bes Amtes. Bas nicht auf ben angezeigten Seiten zu finben ift, ftebet in ben Bufder und Berbefferungen und ift mit 3. bezeichnet.

Mad, (Stodad) 166. Mach, (Pfullenborf) Machen 166. Mafen 185. Mafenberg 116. Rebbof Abtsberger 116. Addorf 179. Mchern 124. Achauste 172. Achtarren 141. Adenbach 173. Mbelhaufen 160. Abeleberg 159. Mbelsheim 219. Mbelebofen 98. Mbelereute 175. Mersbach 206. Mbriatsweiler 172. Mederle 127. Meule 157. Meufernhof 209. Uffenthal 126. 181. Afterberg 172. Afterfteg 158 Aglafterhaufen 209. Una 158. Abaufen 173. Ahlenbach 143. Migen 179. 1312. Airach 171. Aifvel 155. Misperg 155: Witern 158. Mib 156.

Mibbrut 156. Albbrugg 155. Mibertebach 143. Alberebach 114. Albert 156. MIbermeiler 170. Albführen 162. Mleehaus, 90. Allerheiligen (Meers= burg), 173. Allerheiligen (Meers= burg) , 174. Muerheiligen, (Dbers firch) 120. Mufeld 209. Allensbach 163. Mumanedorf 164. Allmansweier 129. Mumenb 116. Mumenbeberg 144. Allmenshofen 185. Mlmuthhofe 179. Allmannsgaufen 174. Mlp (Bonnborf), 179. Mlp, bie Mettinger Mlp, die obere 181. Mlp, bie untere 181. Alperabach 1.8. Mirbreifach 141. Altburnau 169. Altborf, (Etrenheim) . Altborf, (Engen) 177. Mitegutte 157. Mitenbach 197. Mitenberg 113. Altenbeuren 170.

Mitenburg 97. Altenburg 161. MItenheim 113. Mitenronbe 157. Altenschwand 153. Altenftein 159. Altenthal 140. Altenweg :84. Altglashutte 183. MItheim (Buchen), 221. Altheim ( Ueberlin= gen), +70. Altheim (Dosfirch), 17å. Althof 99 Altmubl 205. Altneudorf 197. Altschmatt, 3 121. Altjegge 169. Altwiesloch 203. Amalienberg 107. Amalienhof, 3.98. Ambach 125. Umbringen , D. und u. 147. Ameriafdwand 157. Amertefelb 180. Amoltern 146. Umfelfingen 177. Umfengof 145. Amtenbaufen 177. Um Balb . 3. 116: Undelsbam 170. Anbelshofen 170. Ingelhof 204.

Angeloch, f. Gau = u. 2. Malbangeloch, 1168 Mngelthurn 218. goff Antogast 120, 214. g. Antonomuble 214. g. Appenweier, 114.002 Arten 3,60 annyana Urmenbofe 122. Urmen = gber Binter= 179affe 148. 17 11082 Mrnofbach 118. arnoldsloch 157.11 Asbach (209.0 asliant Afelfingen 179mir & Afpend 1 Affulzerhof 299, 336 Atborf 153.1 1399 Atlisberg 157dang Mu, (Frenburg) 138. Mu, (Pfullenborf) 172, Mu, Jagerhaus, (Rengingen), 145,00068 Xu, (Buhl) 127. 68 2.4, (St. Blaffen) 158. lu, (Gernsbach) 1.10. Tu am Rhein , (Ra= fadt) 1107, 111, 1986 Aubach, (Buhl) 127 Mubach , i (Staufen) Mue , 5 (Durlad) 930 Muenheim 122. Auerbach ... (Buchen) 2214.56 6523151 Muerbach, (Mosbach) 208. Auerbach , (Pforg ( beim) , 102. (6) Mufen, 185. 115711 . 82. Auftirch 169. Juggen 149. ..... Mulfingen 177. Aumühle: 153. Mufferurburg: 457. Mutenweiler 174. Un 155. Ngelbach 125. Azenbach 159. Maenweiler 173.

Badheim 186. Bachrotte, f Embach. Baben III. Baben fheuren 111. Babenweiler 149. Babhof 180. 170. 182. 183. Bächen 170. 114. 113. Bidrenfbal 181. Barhag 116. Baftenbach 120. Baumlinsberg 116. Bauerthat 202. Bahlingen 144. Bahnbruden 99. Baierlanderhof 197. Baierthalerhof 210. Bairweiler 170 Baitenhaufen 173. Balbach, D. u. 11., 219. Batoenweeg 140. Balg , 112. Balisheim 165. Ballenberg, (St. Bla= pien) 157. Ballenberg , (Borberg) 2.8. Ballrechten 147. Balm 162 Balsbach 211. Baltersweil 161. Balgenbach 200. Balgfeld 202. Balzhäufen 180. Balghofen 126. Bambergen 170. Bamlach 149. Bammenthal 205. Bantholzen 165. Bannholg 155. Bannwarthshäusle Bangenreuthe 175. Bappftabt, ober Bab= ftabt, 207. Bargen, (Engen) 177. Bargen, (Redarbi= fdoffsheim) 207. Bauerbach 99.

Baufnang, 175. Bauftabet 170. Bagengof, 3, 93. Bech in ber Wolfach Bechhofen 141: Bedlieberg 114. Bechtenbach f16. Bechterfpohl 155. Bechtoldsfirch 139. Bedjofen 182. Bechtein 217, Behla 85, Beiertheim 94, 1948 Beiertheim 94, 1948 Bellingen 149. Belginible 167. Benietobel :73. Benghaufen 139. Berau 179 Berenberg 167 1996 Berg 184 Bergad 116 Bergad 117. Bergatungen 153, Bergrunn 139. Berau 179 Bergerhof 156: Berghaupten 116. Berghaufen 93. Berghof', ( (Ueberlin= Berghofe, (Radolph= zell) 165. Berghof , (Salem) Berghof, (ueberlins gen) 172. Bergoidingen 161. Bergichmiedte, 3.102. Bergwerthaufen 160. Bertheim 173. Berlingen 167. Bermaringen 175. Bermersbach, ermersbach, zwen, (Gengenbach) 16. Bermerebad, (Gerns: badi) 1 0. Bernau 157. Bernbronn 208. Bernhardshöffen 125. Berolsheim 218. Berebach 197.

Bermangen, (Epping gen) 98. Bermangen . (Beftet: ten) 161. Beftenheib 214. Bettberg 150. Bettenbronn, 172 Bettingen 215. Bettmaringen 179. Bettnang 165. Bezenhaufen 138. Beuggen 153. Beutemuhl. 171. Beuren (Baben) 112. Beuren , (Blumen: felb) 178. Beuren , (Stodad) 167. Beuren , (Ueberlin: Beurenhof 170. Bidenfohl 141. Bidesheim 107. Bieberach 116. Bieberbach 143. Biengen 147 Bierheltenhof 198 Biefenborf 77. Biefingen , (Donaus Biefingen, (Rabolph= zell) 165. Bietigheim 107. ( M 86= Bietingen , fird) 176 Biethingen , (Blu= menfeld) 178. Biezighofen 140. Bi 1 148. Bibleneberg 116. Bilfingen 103. Billafingen 170. Billigheim 209. Binau 208. Binningen 178, Bingen 151. Binggen 153. Bingmatt 117. Birbronnen 155. Birden 140. Birder 140. Birborf 155 Birtenbergenerhofe . 131,

Birtenborf 179. Birtenfeld 223. Birtenteute 139. Birtenweiler 175. Birthof , (Pfullen: 80tf) 172. Birthof, (Wertheim) 214. Birtingen 155. Birtenweiler 172. Bifdenberg 126. Bifchmatt 159. Bischoffingen 141. Bifchoffsheim , ne= dat = , 207. Bifchoffsheim am hoben Steg , ober Roein = Bifchoffs=. beim, 123. Bifchoffsbeim an ber Zauber 215. Bifdweier 107. Biglingen 178. Bittelbronn 177. Blattid 126. Blaiden 169. Blankenloch 94. Biantenmuble 214. Blankstatt 203. Blanfingen 151. Blajiwath 157. Blatten 143. Blanbronn 125. Blauen 159. Bleibach 143. Bleichheim 146. Blenhof 205. Blomberg 185. Blum 167. Blumberg; (Achern) 125 Blumberg, (Sufine gen) 185. Blumberg , (Schopf= beim 161. Mumegg 180. Blumenfelb 178. (Dber= Bockeberg, tird) 121. Bodfchaft 206. Bobenmalb 167. Bobersweier 124. Bodmann 167. Bobigheim 221.

Bohringen 165. Bollen, D. u D., 158. Bosen 14771027 2000 Bogingen 144.00 10 % Bofeheim 219.3937-Bohlingen 165. Bohitbach 114. Bohren , (Frenburg, zwente6) 438.1134 Bohrer , Frenburg, Boll, (Bondborf) 180. Boll, (Möstirch) 176. Bolland: 155.6 110573 Bollenbach 117. Bolfchweil 147. Bolghurft -128.ns Bombad 148. d. : Bon . friehaufen 199. Bonnborf , (Bonn: borf) 179. Bonnborf, (Ueberlin: Boppftabt 218 Bofenftein 125. 4 Bottenau 120: Botterbach 116. Botringen 145 Borberg, (Borberg) Borthal 214. Brand 140. Brand, D. u. u (Di fingen) 186 Brund, u., (Coffingen) 186. Brauntingen 1851 f. Braitenbacherhof. (de ( DReersburg ) : 173 u. 174. Braitenbach , bof, (Meersburg): 173. Braitenbach, (Bolf= ach) 119. Braitenbad, (paf: lady 1180 ...... Brandect 114. 1. 1. 1. Branbmart 126. Brauenberg 122. Braunenberg 167. Bregenbach 183. Brenmen 215. Breifach 141.

Breitebnet 144 Breitehof. 140 Breitenau , (Freps burg) 138. Breitenau , (Ball= burn) 233. Breitenbronn 210. Breicenfelb 155.71 Breitnau 148. Bremgarten 147. Brendel 114. Brenden 180. Bretten 99. Brettenthal 144. v regingen 222. Brielbois 167 ... Bringbachte 130. Brigad, Staab, 131. Brigingen 149. Brobenau 110. Brobingen 102. Broggingen 146 Brombach, (Beidel= berg) 197. Brombach, (Ebrrach) Brombad, (Bert: heim) 215. Bromberg 125. Bronader 220. Bronnbach 215. Bruch 116. Bruchhausermühle 197. Bruchhaufen , (Etts lingen) 105. Bruchhaufen, (Beis belberg) 197. Brudfal 96. Brudbach 138. Brudbacherthal 138. Brudenhäufer 115. L'rucffelben 172. Brudfelbermuhl 171. Bruberhalben 139. Brubl, (St. Blaffen) 157. Pruhl, (Schwegin= gen) 203. Brunntefpach 180. Bruggen 185. Drumabern 180. : Prumhaufen 172.

Brunnabern 155 .... Brunngaß 116 Brunnhurft 126 .... Brunnthal 216. Bubenbach 185. Bud , (Mufer = unb Inner =) (Balbe= hut) 155, Buch am Ahorn 222. Buchen , (Buchen) 220. Buchen , . ( Gengen= bach), 116. Luchenbach, Du. U., Buchenberg , Staab 131. Buchenwald 116. Puchheim , ( Dos : tird) 176. Buchheim , (Fren= burg) 138; Buchhof 210. Buchholz 143. Buchtung 113. Buchenberg, 3. 100. Buchelbach, (Uchern) 126. Buchelbach, (Buhl) 126. Budelbaderhof 209. Burgheim, (Breifad) Luchen 117. Budenau 96. Füchenbronn 102. Budig, (Bretten) 99. Ludig, (Rarisruhe) Burtweiler 172. 94. Buehof 170. Buhl, ( uhl) 126. Buhl, (Beftetten) 162 Bubl , - (Dffenburg, zwey) 114. Buhlary 166. Bahlhof, (D. u. u., (Rabolphzell) 166. Buhlberg 119. Buhlen 172. Buhlerthal 126. Bublhof 171. Bublmuble 168. Publmeg 115. Purchau- 160. Burgberg 173.

Burgelp, (Mullheim) Burglen, (Balbshut) 156. -Parnau 175. Puffen 139. Puggenfeget 175. Fuggingen 150. Bulad 94. Purbad, (Ettlingen) 105. Burbach, (Bolfach). 119. Burg, Cof, (Con-ftang) .64. Burg, . (Frenburg) 140. -Burg, (Meersburg) 173. Burg, (Cadingen) 153. Burgberg, (ueberlin-Furgberg, (Billingen) 183, 1.41.01 Burgerhof 113. Burgheim , (Lahr) 128. 141 Purgthal 167. Purten, Redar:, 208; Dfter + , 219 into/E Lufenbach 105. Pufenbronnerhof 192 Bughof 167. Bufferbach 125. Surichbach 120. Byrach 116.

Canbern 151. Collmarereute 144: Conftang 162: 312 3 Crofdmeier 125.

Dadistod 119. Dadismangen 140, 15 %

Panifdet bof 167. Daimbach 218. Daiebach 206. Daifentorf 173. Daifereborf 170. Dallau, mit gabrit, 208. Dambetg' 219. Dammbof 98. Dangftetten 155. Danterebach 117. Darmfpach 103. Daudingen 182. Dattingen 149. Dauenberg 167. Dautenfrein 134. Dautenzell 210. Dartanben 94. Deifenborf 170. Degerfelben , (gors Dingeleborf 164. rad) 151. Degerfetben, (Gadin: gen) 154. Degerndu 155. Deggenhaufen 173 ... Dellingen 185. Demberg 161. Denfingen 170. Dennyhof 126. Denglingen 144. Dertingen 215. Dettenbach 144. Dettenheim, f. Rarls= borf 97. Dettighofen 162. Dettingen '164. Deselen 180. Dichtenhaufen 172. Didnet 116," Didtend 125. Dieberebach 120. Diebelsheim 99. Diebesheim 208. Dieggeringen 154. Dieggeringer Duble 154, Dielbach 214 Dielheim 202. Dogern 155. Dollen 111. Dienftabt 216. Diersburg 114. Diersgraben 116. Diersheim 124. Diefenhof 135. Dorf, (St, Blafien) 3. Dietenbach 138.

Dietenberg 162. Dietenban 215. Dietenpaufen 102. Dietfutt, (Reuftabt) Doffenbach 160. 184. Dietfurt, (Rabolph= geff) 165. Dietigheim 216. Dietlingen, (Balbe: Draiberg 157. but) 136 Draierbauste Dietlingen, (Pforg= beim) 102. Dietliebof 179. Diegelbach 148. Diegendobel 138. Dillenborf 180. Dillftein 102. Dileberg 205. Dilsbergerhof 205. Dinglingen 129. Dirrheim 182. Diftelhaufen 217. Dittenhaufen 173. Dittishaufen 186. Dittmar 216. Dobel, (ben Dberrieb) 139. Dobet, (Sonnborf) 179. Dobel , (Ettenheim) 130. Doggingen 185. Dorfle 138. Dorlinbach 130. Dornishof 220. Dornsberger . Bofe, 167. Dornthal 221. Dorrenbacher alte Blashutte 116. Dorrhof; (Dfterbur: fen) 220. Dorrhof, (Bertheim) 214. Dorrlesberg 214. Dottelbach 120.

Douaueschingen 185.

Dorf, (Bengenbach)

116.

157.

Dornberg 222. .. Derned 139. Dornmuble 198: Doffengeim 197. Dortighofen 147. Dottingen, D. u. R., 147. Draierhauste 156. Drathjug bei Chopf: beim 159. Dreber , am Balb, 116. Dreifattigfeit 125. Drefelbach 157. Drefchtlingen 207. Duren ; (Ginsheim) 206. Durenhof 164. Durrbuhl 180. Darreiad 110. Durrenbuchig 103. Durrn, (Pforzheim) 102. Darrhof 214. Dumbach 221. Duchtlingen 178. Dunbenheim 114. Dunfel 147. Duppelsberg 114. Durbach, (Dffenburg) 114. Durenbad, (im) (bo= bengerolbeed) 135. Durenbad, (Gtten: beim) 130. Durlach 91. Durmerebeim 107. Duttenburft 113.

Ebberbach, (Emmenbingen) 145. .... Cbene, Sofe, 121. Ebenheib 214. Cbenung 113. Cbenmuble 214. ... Cberartemeiler 170. Eberbad, (Eberbad) 211.

Cberfingen 197 Cbersbach , (Bonna borf) 180. Cberftabt 220. 11 6 Cbrrftein 110. Cherfteinburg 112,77 Chersweier, (Bengen: bach) 117. Cherswener, (Offen-burg) 114. 111.75 Connet (Sonnborf) Ebnet , (Frenburg) Gbringen (Blumen: felb) 178. Gbringen , (Fren= burg) 138. Cobect 172. Ed . ? ( Richern) 126. Gut, (Saben) 112. % Ed, (Buhl) 127. Ed, (Schonau) 159. Ed ,- ( ueberlingen) Gdartebrunn 178. Chartemeier 122. 1117 Edelberg' 143. Ederhof 116. Edertfdwand 157. Edelfingen 218. Coelfrauentoch 125. Gbelftettermuble 167. Ebenftetten 168. Ebingen 203. Efringen 151. Efrismeiler 173. Egelreute 172. Egelfee 164. Egenweiler 174: Egerten 153, 1191" 1 P C99, (Conffang) 164. Certicmanb' 157: 6 Cfcbad, (Balbeirch) C99, (Ueberlingen) Clbenfcmanb' 161: 144. 144. 172. Cldesheiml 107: 6 Cfcbad, (Gengene Egg , (Gadingen) Glende : ober Bor= 153. Egg und Sindelbach, 2 Thater , 183. Glighofen 147. Eggbach 183. CHITTE!

Chingen 177. mista Chnerfahenau 159! Chrenberg 210. Chrie 139: Sundandana Chriebrud 139. Gid erg 162. Eichbühl 154. 00 Gidel 215 : 63.1 1.05 Cichelbera 98. imal: A Giden 160. "iniding? Gidholy 161. miles & Gidholzheim , Groß= 208 ; Rlein +, 2694 Gidfel, D. u. R. 160. Gidftetten 144. : id Gichtereheim 20201157 Gigeltingen 1672111 F Eimelbingen 152." Ginad 116. Jad 1918 Einach 117. 15% Cinbady, (Wolfach) Cintach ( Dachen) 221. Ginfiedlen 138. Gifelhof 12771 :211 Gijenbadi 183. Gifenbreche is741thit Gifenbutt f. T. Deis Gifenfchnieige,of (St. Grfingen 104. Plaffen 157 Gifenthal 128:30 Gijenwert (Buht) 126. Gifingen 103: Coat. Giffingerhof 204. Giterbach 197. !!! Edelberg 143. 1790: dergaffe 148. Elgeremeier 114. Glenfurth 170.

Ctradity 43. . b. To-Emmenbingen 144: Emmerebach) 134 mg Chrenftettenio 3: 147% Emmingen 177. Enbenburg 160. Enbermettingen 1812 Chrienbach 139. Gibingen :146c: . . . Chriftatt 206. U. Engelfdmanbin55. 2 Engelenties 176. Engen 1770boderen Entenborf 154.3 .... 11 D Entenftein 161. Illie Entenfdwand. 159. Gnterebuch 116. Cpfenbady 207, ansag Cpfenhofen 180. maz Cppelheim-197.1111 Eppingen .97. 14 .:4 Gpplingen 218. Erberebronn 110. Erbbeerhof 997 .1 Erbinannsweiler (83.) Erfeld 222.15 mis d Graerebach 114. muld Ertach 1200 Erlebach 139. Gelebrud 139. . . . Erlenboab' 125. Erlenbach 2181, at Grienhaus 152. Ernaterenthe 170.4 Ernipach 116. Ernfthof 214. Ertlefpach 119. 11. 12% Erzbach 115. Erzingen :62. 4 Cichach, (Bonnborf) Cichbach, (Frenburg) 138. bad) 116. Efcbach, (Staufen) 147. Efchelbach 202. Cichelbronn 206. Eggenftein 94. Cimen, Sof, 165. Cochenberg 157. Comenbingen 102. Cochenberg 157. Comenberg 157. Cochenberg 157

Cfpad , (Frenburg) Fafanerichand 204. . Frauenberg 167. 1881 . . . . Efpad', (Balbehut) Faulenfürft 180. Efrafingen 167. and) Favorite 108. 310 () Fremereberg 111. Gielbronnerhof 216., Felben 173: Eflingem 178. : Belbberg (Frenburg) Freudenberg , (Pful-Ertanbeim: 230. Ettenbeimweiler 130. Felbberg, (Mulbeim) . Freubenberg, (Bert-Ettersbach 141. Etrigerhaf 156. Ettingen 152 ... Setsmuble, 3., 131. Freyamt 144. Ertfingen 104. Ferbinanbebarf 212. Frenburg 135. Estlingenweier 105. Ferbinanbehof 212. Fregerebach 122. Genbach 147. Fernach 120 Fridenberg 176. Fesonbach 126. Fridenweiler, 3. 171. Cehofen 128. ... Reftenau 160. Egwiel .55. Fesenbech 160. Gubigheim, D. u. u. Feubenbeim 199. Gulenberg 208, ... Gulenhof , (Gins: h im 206. Gutenhof ; .. (Redars Zifchbach, (Reuftabt) bifdoffebeim : 208. Gulenmuble, 187 Gulfderbenhof 215.: Eutingen 02. Fifdenberg 16t. Fritfcheneft 115. Emattingen 180. Sifderbach 117. Ewigen 161 Sifderhaus 175. Eyersheim 216, Fifdingen 152

Fahren 121. Flienden 154. Flienden 154. Fliensbach 208. Fliensbach 207. Fahrenberg 140. Ford 168 Fahrnau :60. Fahrnbuck 161. Raltan 183. Raltenbach 125. Raltenbuhl 140. . Forbach 110. Falfenhalben 173. Kaltenfteg 111 Faltenffeig , 2 Bofe, Forchheim , (Ettlin: Furidenbach 125. (Frenburg) 139. Faitenfteig, Beiler, Forft, (Gruchfal) 96. Furtmuble 170. Fernburg 138. Forft, (Salem) 175. Furtwangen 132. Farbmahl: 119.

Felbeirch 147. 1 5 Freubenthal 164. .. Finfterlingen 158. Fifchbach, Frenburg) 139. 183 Fifchbad, (Billingen) Fridingen, 172. 182 Fischmatten 148. Frofchbach 116. Fabrit 115. Fladen 116. Fladen 158. Fleingen 99. Rahren 121. Rlienden 154 Föhren ichallstabt 140, Fuchstebel 73. Föhren 135. Führfag 139. Fürfenberg 185. Fordheim, (Enbin: gen 146. gen : 105. .. Forfthof 159 Fraulinberg 119,

Fafaneriebof: 198 .: - Frenagenbach 159. Frenolsheim 110. Frentenbad 174. beim 214. Fridingen 172: mirde Friedenweiler 183: Friedingen 165 ; d .. ; Friedlinsbach 143. Friedrichsberg, 3.100. Rriebrichsfelb 204. 1 Friedrichsthal 94. Kriefenbeim 129. Friidingu ,143. Fromb 158. .. Fromereberg 113. Frond 158. Frohnau 119. Frohnbach 119. Frohnbronnen 110. Frohnschwand 58. Frohnwald 140. Frofchhof 114. ... Fugen 180. Funtenftabt 116. Furth 171. Fufbach 116. Frauenalb 105. Fußbuhl 116.

Called A S. .... Sansladerhof 209. Saggenau 107. 11. Gaiberg 205. fing Gaienhofen 165 Bailbofe 175 Gailingen 165. WHIS 166. Gaisbach 120. Batsberg 114. Gajebuhl 159. 200 Gallenbach , (Buhl) Sallenbach (Wolfach) 119 Ballehweilet 147. Gampenvof 172. Gamshurft 125.1899 Bamburg 215 Gungenweiler 174. Ganfed 125 Gaf 157. Gauangelod 205 Lu Gauchenmuble 186. Sausbach 110.0 . od Gebereberg 727. Gebharbeweiler 175. Gedbach 119: Gefällmatten 139. Gebrenberg 174 Juc. Beisbach, (Baben) 112 Gelebof / 214. (Bath= Beigbach , tird') 143. Beigberg, uebertin-Geifberg, B u S, Geisbuhl 153. Beiflingen 162, Beigmatthof 135 Beiftermuble 168. Belbach 119. Gemeinmerthof 164. Gemmingen, (Eppin= gen ) 98

Gemmingerhof, and

(Stoctach) 1671

Gengenbach 115

Gennebach 150.

Berad, Redar:, 211. Glashutte, 1 (gren: Gerchebeim, ober Bericheheim 216: Gereuth 135. Berichtftetten 222. Gerlacheim 217.0 Bernsbach 109 Gerolbeauffiz infie Geroldegahn 222. Geroldshofftetten: " Geroldethal (39! 38) Gefcheit 144? 11. (1) Gefdmand 158. Gerfpath 160 11 10 Gertrubenhof 105.0 Gewohrt 531nome) Genereneft 147. Benfingen 185.511 ( Gidelhof 214.9dand Gibenfpach igr. Bienigen 16238 :: 119 Giefenhof 13f. Bieffigheim 246:1110 Gimpern 207. hatue Ginnenbach 154.111 Gireberg 139 mine Grifpach 1532 (Grenbucg) Giffibel , (Staufen) Biffigheim 216. Glasfeld 111. Glashaufen 144. Glashofe, (Staufen) Glashof, (St. 1914; fien ) 157. (Buchen) Glashof, 99 Wall: Glashofen burn) 229 Glashutte, (Pfullen: borf) 172. Glashutte , (Bubi) 10127 ... Glashutte, (St. Bla= .- fien) 158. -Glashutte ; (Gadin:

gen) 153.

burg 1 138. Glashutte, Goof-Deim' 160. Slashutte', "(Bonn= borf) 980%. Glashutte, "(Billin: gen) 182.11 Glashutte, (Beibel: berg) 197. Glashatte, (Stoctach) 167. Glafferfchlag 139.10 Glafig II Glashau= Glafmall '119:11 Glotterthal D. u ft. Godebeim 99 mir Gobrichen 104mine Bongingen 1762 Bohrenberg 173. Bottenhof 460.dore Golenaufen 99. Gormett 55! Gofdmeiler 1860 Cogingen der freid Goldbach, (Sti Glas Goldbach (Heberlin= gen) 16921 37 370 (Golben 150 1 14010 Golbicheuer : 22 Gotpenweiler 17200 Gommereborf 218. Gonbelsheim 99. Gorginfenberg 116. Gottenneim 141. Gottereborf 222. Gotthard 47 33 3. 10 Gottmabingen 165. Gott'san 90!" Gottfdlag 125111 4 Gottsmalberhofen, 3. 413 7711 Graben, (Rarierube) Graben , ( Goonau) Graffingen 218(17.) Granzhof 1977 Grafenberg 116. Grafenhaufen (Bonns borf) 180.

Brofenhaufen, (Gt Grunmangen 174. tenbeim; 1.0. Grungen, 147. bi: Brasbeuren 179. 51 Granelgbaum, 124. Gremeleban 133. Strengen 161. War 3 Greibaufen 141. Griepenhof 111. Griefbach 120. (Griciamei, 125. y Grieffen 162. Griesbobel 138. c. Grieggraben 180. 2 Griesbeim , (Offen= burg) 1144 a. 2512 Griesbeim, Cetaufen) 147. 1 100 Grimmelemale 125. Grimmetehofen 180. Grobach ( Baben) Grobelmanerhof 176. Grobenn giff ger, ach Größingen 93, .... Gromatten 148. (5) Grombach, (Emmen: spibingen) 145. och Grombad, (Gins: Grombach, D. u. u. 97. Gropbach (Sfaufem) 1470 Grofdweper 125.00) Großrinderfeld 216. Großjadienheim 200. Großschanach 171. Grub, auf der, 119. Gruben 139. Grubersgrund 119. Grun 116, Granau 201. Grundelbuch 167, Grunenberg 165. ;... Brunenwintel 95. Granenworth 214.00 Grunfleden 176. Grunningen 182. 5 Grunsfeld 217. 51 Grunshof 1972 Grunwald , Rou-(table) 183. 1 100 (5)

Granwald, (Billin:

gen) 182. (1:05

Grunboly 156. .... Grumbach 209, ;7 & Gundelmangen 180. Gundanhaufen 160. Gundlingen 141. ... Guneberg 125. Sungen 162. Gutighofen 147. Buttiden 150-1:10 Goegingen 164-17 (2) Gufenbach 148- grain Guggenbaufen 167. Gunbelfingen 138.19 Gunbelhof 178., 18) Gundolgen 165e 198) Gungenbach. 111. Sungenrieberhof 161 Gupf 152 1153140 Gurtweil 155. 115 Sutad -143 213 2000 Gutenturg 156. Gutenftein 476 joid Gutmabingen 485-Guttady , Staab, (Dornberg), i31. Buttenbach 210. Guttenberg 210, Onpegrube 152. . Des alienand. (7) . 121. diseaster Gias, tufen 144. Giag. Ma Coufen phag ; ( Diedarge: mund) 205. Baagen , (Borrach) 1.322. paafengrund 148. Daastad, (Sbertird) Sabertsweiler 175. Babentoos 157.5018 (Diullheim) Sach, L'! notificte, / 349161a Båg, (Schonau), 159. Dugetherg 152 : 57.0 Sagelenebof 178.

Bauferlehof, 168. Baufern ; (Gt. Blad Ken ) 157. Baulern', (neberlingen) 170. ggeinen baft-127, generalis Sagen 102. Sagenbach, (Schopf heim) 160. Sagenbad, (Gengenbach) 116. Sagenbaderhof (Edr. raa) 151. Sagenberg 125, 126. Sagenbuch 118. 130 pagenmeiler 170baghof. 134..... pagnau , - (Meers burg-) 173.... pagnau (Boundorf) Sagsfelben 95 Sannof 111 Lune Baidad 102 1811 di Saidenbach 125. Baidenhof 125. haidfluh 158 (p. 19) haigerad 117. (19) haiffeat 221. (19) Balben (Frenburg) .139. Balben ( (Heberlin-Balbenhof, Ctodad) 6167. Salbenffetten 165. Sallenborf 175. Baltingen' 152. Saltnan 174. Sambach 116. Bamberg 103. Samberg 103. Buinmer ; (Gifen =) 159. Sammereifenbach. 183: ( 5.615) Sammerfdmiebte . 167.

Bappad, (Wolfach) 119. Sappenmubl 170. Bappingen 158. Bapiding, D. u. N., 158. Barbern 146. Barbheim 222. Barbhof, (Ettlingen) 105. hardhof, (Mosbach) 208. Barbhof, (Schwesin: gen) 203 u. 204. Barbt 164. Barg 116. Barladen 174. Darmerebach, (Etten: heim) 131. Barmerebach , (Gen: genbach) 116. parniswald 143. Barpolingen 153. Barresheim 174. Bartheim, (Breifach) Bartheim, (Doffirch) 176. Bartheim , (Balls burn) 222. Sartidwand 156. Parthof, (Rabalph= zell) 165. Sartmuble 169. basbach 158. Safet 160. Dafelbach 156. Bafengrund, (Offen: burg) 115. Dafengrund , (Staus. fen) 148. Bafenhof, 2(Jeftetten) 162. Bafentoch 152. bastad, (Blumen: felb) 179.

5 Sammerftein 153.

Sangloch 159.

118.

159.

Sanbidubsheim 196.

Bappach, (Saftach)

Pappach, (Schonau)

Bastad, Dof, (Deers: burg) 174. Saffelbach 207. Safelbacherhof 197. Dagmersheim 210 baflad, (Frenburg) 138. Baglach, (Baglach) 117. haglach, (Waldfirch) 143. Saglerhof, (Moß= tird) 176. Satipach 114. Battenweiler 171. Sattingen 178. Bagenweier, Mitbas bifd, 127. Bagenweier , Drte: nauisch, 127. Baueneberftein 112. Sauenstein 156. Sauer 153. Sauingen 152. Saumühlhof 197. Baufad, Stabtden, 118. Baufach, Dorf 118. Baufemerhofe 162. Baufen, (Engen) 178. Baufen, an ber 26ch, 165. Saufen, im Thal 176. Daufen, am Ballen: berg, 177. haufen , (Gerlaches beim) 217. Baufen , (Jeftetten) 162. Baufen, an ber Dob= lin, 141. (Shopf= Saufen , beim) 160. Saufen , por Wald, 185. Sauferbach 119. Dauggereuth 124. haushof 209. Banderspach 209. Secheln 167. Bedwiel 155. Bedfeld 217. Bedlingen 146. Bedertemeiler 175.

Bebbesbach 197. Debbesbeim 199. Beegnerhof 177. Beeglisberg 114. Begenichshof 197. Degne 164. Beidbremen 173. Beibeggernof 162. Beidegg , 162. Beibelberg 192. Beibelsheim 96. Beibenbuhl 169. Beibenhofen , naueschingen) 185. Beibenmuble 180. Beibhof, 3., (Berta heim) 215. Beiligfreus 198. Deiligfreugfteinach 197. Beiligenberg 170. Beiligenbubt 116. Beiligenholz 171. Beiligenzell 129. Deilige Ritti 116. Beilige Grao = Cas pelle 179. Beileberg 165. Beimbad, (Appens meier) 114. Beimbach , (Emmens bingen) 144. Beimbronn 103 Beimed 144. Beimetsweiler 170. Beinsheim 210. Beinftetten 176. Beitersheim 148. Beldenhof 170. Belmhof 207. Belmlingen 124. Belmeborf 173. Delmeheim , (Bruchs fal) 97. Belmftabt 207. Belmftheim, (Buden) 221. Demberg 167. bemmenhofen 165. Bemebach, (Dfterburs ten) 220. (Beins Demebach, beim) 200. Bengelau. 167.

Bengfpach 122. Bentburft 126. Bennegraben 128. Bennematt 154. Benidenberg 161. Seppach 174. Deppenichwand 158. Befpchingen, D. u. 97. 158. Berbolgheim, (Ren= gingen) 146. Berbolgheim , (Dos: bach) 210. Berbern, (Frenburg) 136. Berbern , (Jeftetten) 162. Berbmangen 170. Berenftabl 140. Bergenftabt 219. hermeswald 114. herrengut 111. berrenfdwanb 158. Berrenmies 127. herrischtieb 153. Berrifdrieber Rutte Berrifdrieber Gage Berrifdmand 153. herrnholz 116. Berthen 152. Bertingen 152. pergogenweiler 182. Bergthal 114. Defelbach 121. Beslich 111. Befpengrnnb 114. Deffelhurft, (Udern) Beffelhurft (Kork) 122 Beffenburg 131. Beglingehof 218. Bettingen 221. Bestenmuble 156. Bettingenbeuren 222. Beubau 155. Beuberg, (Dberfirch) Beuberg , (St. Bla: fien) 157. (Schopf= Beuberg, heim) 161. beubronn, (Borbers

Mittel = unb bin= tir=, (Cdopfheim) 161. Beubronnerhof , (Frenburg) 135. . heudach, 102. Deuborf, (Doffich) 176. Beuborf, (Stoda i) 167. Beuweiler 143. penbad, (Bolfah) 119. Benbach, (Bolfa ) 119. Bennishof 125. Dierbach 158. hierholz 158. Silbegrund 171. Silbmannefelben . 127. Silpensberg 170. Bilperteau 110. Bilebach, (Eppingen) 98. bilebach , Balb :. ( Diedargemund ) 205. Silfenhann 198. Bilipad, (Offenburg) 114. Bilgingen 178. Simmelreich 139. hinbelmangen 167. Binterburg 179. Binterborf 139. Sintergaffe 148. Sinterhaufern, (Reu: stadt) 183. Sinternaufen, (Con= ftang) 164. Sinterheubach 197. Dinterfleigen 172. Dinterfrengeleng 116. Dinterftraß 139. Sintergarten 139. hintschingen 178. Sippadi 159. Dipperfpach 116. hippmannefelb 171. Dirichlanden , (Bor= berg) 218. Birfdlandenhof, (Stodad) 167.

Birtenhof, 3. 164. bochberg 14 ... Socidorf 139 Dochemmingen 185. Dochhaufen , (Doc= bach) 210. Bochhaufen, (Tauber= bifchoffsheim) 216. Sochfachfen 200. Sochfal 156. pochftetten , (Dreis (ad) 141. Sochftetten, (Rarle. ruhe) 95. bodenheim 204. Sodenfdwand 156. Sodften 172. poblingen 170. pofe, (Adern) 126. Dofe, Cbere fird) 121. Sofen (Conftang) 164 Bofen , (Ettenbeim), 130. Bofen , (Freyburg) 139. Sofen , (Sobenge= rolbsed) 135. Bofen , (Mulheim 150. Sofen, (Offenburg) 115. Sofen, (Schopfheim) 159. Boffe, (Rengingen) 146. Hofie, (St. Blasien) 158. Sobefelb 215. Sobenreuthe 172. Sohningen 141 Sou, (Buhl) 127. boll, (St. Blafien) 157. Bolle, ober Bollens thal , (Frenburg) 140. Boubacten 154. Bollftein 152. Bollmangen 170. Bolgle 176. Sonau 124. Sopfingen 222. pordenberg 126.

Borben 110. pornte 151. Bornlishof 182. Sowen 177. Somened 177. Sof, (Schonau) 158. Sof, (St. Blaffen) Sof, (Staufen) 148. Pofelb 223. Sofen, (Schopfheim) 161. hoffenheim 206. Doffelb 223. pofegrund 139. pofftatt ober Sofftet: ten 217. pofftetten, (Saglach) - 118. Dofweier 114. Powies, (Stuhlin: gen) 181. Bofwiefen, (Stockach) 167. Sogfdur 153. Dobberg 114. Sobbuhn 124. Sohrain 114. Dobenbobmann' 170. Bobened 161. Sobenfeld 223. hobengerolbeed 134. Sobeneraben 167. Sobenob 197. Bohenfachfenbeim 200. Sobenftatt 218. Sobenftoffeln 167. Bobenthengen 162. Sohenwetterebach 93. Sobenwarth 103. Sohenweg 132. Sohnnurft 122. Solberbrunnte 125. Solberichlag 139. Solberfpad, (Gens genbach) 116. polberfpad, (Bolf: ach) 119. DOU 151. Bollerbach 221. Sollwangen 154. Dolg 158.

holiach 167. bolgebene 119. Solgen 152. Solthack 116. Splihaufen , (Bi= fchoffsheim) 124 (Em= Bolghaufen , menbingen) 144. bolihof 126. Bolginshauß 158. Holzmühle 145.3 holzschlag, burg) 139. holzschlag , (Bonn= borf) 189. holywald 119. homberg, D. u. U. (Meereburg) 173. Domberg, (Ueberlin: gen) 170. Somboll 167. (Jeftet= homburg, ten) 162. Domburg, (Stodach) 167. Sondingen 185. Bonau 124. honisheim 165. Sonftetten 178. hoppetengell 167. fien) 157. porbacherhof (Stein= bad) 128. horben, (Frenburg) 139. Borben , auf ben, . (Wolfach) 119. porben, bof, (Bonn: borf) 179. Sorheim 181. forn , (Radolphzell) Born, (Borrach) f. pornle. Bornbach, G. u. R. 222. hornberg , (Bonn: borf) 180. Dornberg , (Sorn= berg) 131. Dornberg, (Dosbach) 210.

hornberg, (Gadina gen) 153 pernenberg, (Buhl) 127 .. hornigrund 139 hornftein 174. horrenbach, 218. horrenberg 202. hothwald 145. hotterloch 167. hottingen 153. Bub, (Buhl) 127. Sub, (Gengenbach) 116. Sub, (Gengenbach) 116. Bubertehofen 182. Suchenfeld 102. . Dudethof 176. Dubichberg 125. Dittingen 184. Buffenhard 207. Bugelheim , (Mulla" beim) 150. Sügelsheim , ftabt) 107. Dungheim 220. Durrlingen 180. Dingen 152 Datten, (Schonau) 159. Sutten, (Godingen) 153. Buttenmuble, (Stocks ad) 167. Buttenhof, (St. Bla: fien) 157. Suttersbach 117. Huttigemühl 207. Sugftetten 139. Sugemeier 129. hummelberg 161, Sundheim 214. Dunbebach 127. Sunbeed 127. Sundweilerhof 174. Sungerberg, (Buhl) 126. Sungereberg , (Bas ben) 111. Surfterhofe 129. Suthmuble 172. Suttenheim 201. 16 4 .

Buttenhof 145. Suttingen 152.

Bagerhaus am Gee, (St. Blaffen) 157. Jägerhaus, in ber Rutterau , (St. Blafien) 157. Jagerhaus, Bolfs: boben) 157. Jagbhaus, (Baben) 112. 3bad, (St. Blaffen) D. 157; u. 158. 3bad , (Dbertird) 121. 3bid 143. Ichenheim 115: Bechtingen 141. Beftetten 161. Betterebach 116. Betweiler 169. Jegenwalb 148. Iffegheim 107. Juelebach 211. Sgelichatt 179. Ihringen 141. Bigenthal , (Mofin tirch) 176. Ilgenthalerhof (Stoctach) 168. Buenbach, ben Dber= achern und ben Dberfafasbach 125. . Raibach 119. Blenberg 143. Buenthal 114. Bllingen 107. Bumenfee 171. Jumuble 179 Allwangen 172. 31mfpan 217. 3lvesheim 199. Immelhauferhof " 06. Immendingen 178 Immeneich, D. u u. 157. Immenftaab 173. Impfingen 216. Inblighofen 156. Ingelheimerhof 207. Ingerbach 116.

Innerleben 157. Innerurberg 157. Infultheimerhof, f. Gifingerhof. Inglingen 152. Bohlingen 104. Johannesberg 147. Johannesthalerhof 104. Jonistobel 173. Jofenjad 164. Josthal 184. Ippiden, (Bolfad) 119. Ippingen , (Engen) 178. 3fpringen 102. Iftein 152. Ittenborf 173. Ittenschwand 158. Itterspach 102. Ittlingen 98. Jubentenburg 172. Buppenichlig 125. Junghof 98. Bungholg 152. Ignang 165.

Raalhofe 164. Rabelburg 156. Raferthal 199. Ratbertehaufen 210. Rasader 150. Raifershauß 157. Rallenberg 176. Raltbronn , (Com ftang) 164. Raltbrunn , (Bolf: ad) 119. Raltenbach , (Ra= bolphzell) 166. Raltenbach , (Dulls beim) :50. Rafrenbronn, (Gerns: bad) 110. Raltenbrunn, (Ball= burn) 223. Raltenberberg 152. Raltmaffer 148. Rambad 135.

Rammerebrunn 125. Ranbel 143. Rappel , (Billingen) 182. Rappel, (Freyburg) 1.39. Rappel, unter Ros bed, 125. Rappel, am Rhein, (Gttenheim) 130. Rappel, (Reuftabt) 183. Rappel, unter Binbs ed, (Bubl) 127. Rargegg 167. Rarisborf 97. Rarishaufen 102. Rarishof III. Rarisruhe 77. Rarpenhofe 166. Rarfau 153. Kartung 113. Rafflet 180. Raftell 158. Raftelhof 147. Ratharinenthal 104. Rattenborn 165. Ragenbach, (Cber: bach) 211. Ragenbad, Redare, (Mosbad) 210. Ragenmaierhof 176. Rabenmoos, (Walb= firch) 143. Rabenmood, (Gadin= gen) 154. Ragenftaig (Frey= Ragenstaig, (Ueber= Ragenthal, (Blumen= felb) 179. Ragenthal, (Dos. bach) 210. Ragenweiler 135. Recherhof 131. Refereberg 115. Rehl, Dorf 123. Rebl, Stabt, 122. Rehrengraben 161. Rembach 215. Remmethof 215. Rems 148. . Rengingen 145.

Reppenbach 144. Rernenhof 114 u.115. Reffelborf 109. Reffern . 159. : Retsch 204. Richlinsbergen 141. Riefelbronn 102. Riefenbach 156. Rillisfelb 93. Ringigerthal 119. Rippenhaufen 174. Rippenheimweiler 130. Rirdart 206. Rirchberg 175. Rirchborf 182. Rirchen, (Engen) 178. Rirden , (Borrad) 152. Rirdhaufen 161. Rirdheim 197. Rirchhofen 147. Rirdftetterhof 210. Rirchzarten 139. Rirnbad, (Bretten) 99. Rirnbach, (hornberg) 132. Rirnbach, (Ueberline gen) 171. Rirnbach, (Loffingen) 187. Rirnberg 186. Rirnhalben 146. Rirrlach 201. Ririchbaumemafen 110. Ririchenberg 126. Rirfchgartshauferhof 199. Rislau, Schloß 97. Rittersburg 123. Rlausbach , (Achern) 125. Rlaufenbach, (Ben: genbach) 116. Rlaufenmuble 180. Rleebab 117. Rlein = Rarleruhe, 3. 77.

Rleinenteme 152.

Rleingemund 204.

Rleinenfteinbach 104.

Rleinruppur, 3. 95. Rleinschonad 171. Rlengen, 182. Klepperhof 125. Rleppfau 218. Rlingelgehr 116. Klingelthalerhof 205. Rlofterhof, (Gadin: gen j. 154. Rlofterhof , (Schopf= beim) 161. Rlofterlobenfelb 205. Rlofterweitenau 161. Rlogberg 126. Rluftern: 173. Aniebis 119. Rnielingen 95. Anophhof 209. Anopfholy 116. Rnutt 122 Konbringen 144. Ronigheim 216. Ronigsbach 104. Ronigefelb 182. Ronigshofen 217. Ronigshutten 159. Ronigeichafhaufen 142. Ronigeftube 135. Robiberg 117. Rohlbetterhof 176. Rohlenbach 143. Rohlhalden , . (Bonn: dorf) 180. Rohlhof, ohlhof , (Beibels berg E.A.) 197. Rohlhof (Beibel: berg St. M.) 192. Roblhof, (Mosbach) 210. Roblloffel , (Pfullen: boxf) 172. Roblloffelhof, (Drop. tird) 176. Rohlplas 154. Robiftatt 114. Rohlmeg 155. Robrberg 114. Kollnau 143. Rommingen 179. Rort 122. Rrubenbach, (Bufin= gen) 186.

Rrabenbach , (28ffins gen) 187. Krantingen 180. Rrautenbach 126. Rrautheim 218. Rrebfenbach 114. Rreenheimftett 176. Rreenried 170. Rrectelbach 143. Rrensbeim 217. Rreffel 159. Rreffenberg 165. Rretelsmuble 168. Rreuglingen 163. Rriegerthal 177. Rrinen 148. Rrochtn 116. Rronau 201. Rrosingen, D. u. U., 148. Rrogingen , (Prob= ften) 148. Rrumbach !, ( Drog: tird) 176. Rrumbad, ) Mosbad) 209. Rrumbad, (Pfullen: borf) 171. Rrummen, D. u. U., 158.1 Rrumlinben 148. Ruchelbach 155. Rubach 221. Rublenbronn 161. Ruleheim 216. Rummelsbacherhof? 192. Runaberg 158. Runghurft 127. Rurnbad, (Bretten) 99. Rurnbad, (Bengen= bad) 116. Rurnberg 161. Rurgel 129. Ruffenbergerhof 155. Rusbronn 217. Ruchelbach 155. Rubbach, (Bobenges rolbsed) 134. Rubbach, (Bolfach) 119.

Ruhberg auf bem, 119.

Kunmershof 222.

Kunzenbach 198.

Kunzenbach 108.

Kuppenbeim 108.

Kuppenbeim 219.

Kurzenbach 119.

Kuterau 157.

Kufinach 156.

Kupnach 156.

Kupnach 157.

Kufinach 157.

Kufinach 157.

Kupnach 158.

Kupenbaufen 174.

Ruhmühte 150.

٤.

Raberhof 145. Labertebrunn 219. Raten 154. Labenburg 199. Labhof 116. Labftatt 125. Lagelsau 125. Bange, Schl. 185. gangenberg 126. Babr 128. Laibenftabt 220. gaitebaufer 159. Laisader 148. Laite 157. gaitenbach' 159. Laitschbach 148. Lambad, (Stuhlin: Lampach, ( (Pfullen= Lampenhahn 197. Lamprechtehof, 3. 91. Lanbed 141. Landersberg 148. ganbehaufen 98. Langadern 139. Langenalb 102. Langenau 161. Langenbach (2Bolfach) 119. Langenbach , (Try: berg) 133. Pangenbrand 110. Langenbronn 176. Langenbruden 97. Langenelz 221. Langenfurth 180.

Langenhard , (Dog= tirch) 176. Langenharterhibe (Bahr) 130. Langenorbnad 184. Langentain 164. Bangenfdiltad 132. Langenfee 161. Langenftein 168. Bangenfteinbach 102. gangenwintel 129. Bangengell 205. Banggaffen 170. Lanabarb 116. Langhurft 115. Laubegg 170. Lauba 217. , (Wein: Laubenbach heim) 200. Laubenberg 221. Lauenbach 125. Lauf, (Buhl) 127. Baufen , (Dullheim) 150. Laufenburg , Rlein=, 154. Laufenmuble 156. Laufenhof 214. Laulisgraben 135. Lausbuhl 150. Lausheim 180. Lautenbach , (Dber= tird) 121. lautenbach , Dffen= burg) 114. Lautenbad, (Bernebach): 110. Lautenbachel, (Buhl) 127. Lauterbach, ( Ueber: lingen) 171. Lautereberg 140. Legelsburft 123. Leben , (Frenburg) 138. Leben, (Staufen) 148. Leben , (Meereburg) 173. Leben, (St. Blafien) 158. Lebengrund 116. Lebenhof, (Gt. Bla: fien) 157. Lehnader 161.

Behnen 148. Lebningen 103. Lehnwies 157. Leiberftung 127. Leibertingen 176. Leimbach 147. Leimen 197. Leimrein 116. Leinbach 174: Beinegg, 23. (Walbe: but) 156. Leinegg , 5. (Bonn: borf) 179 Beipferbingen 179. Leirenbach, f. Lieren= bad. Leifelbeim 142. Leitishofen 176. Leiwiesen 174. Lellwangen 174. Lengenielb 176. Bengerieben,ober Ben: gertheim 219. Lengfelberhof 215. Bentfird 115. Lengfirch , D. u. U., 184. Lenglesberg 134. Bese 174. Leuftetten 172. Leuteretiaufen 201. Leutersheim 124. Leutereperg, f. Lau: tereberg. Leutfirch 175. Lichtenau 124. Lichtened , Mit = und Reu . , 171. Lichtenthal, (Baben) 112. Lichtenthal', (Goben: geroldseck) 134. Liditerfpill 117. Liebened, 3. 103. Liebelehof 113. Liebersbach 205. Liebolsheim 95. Liebenbach 126. Biel 150. Lieladerhof 217. Lienheim 156. Lierbad, (Dberfird)

121.

126. Liggeringen 164. Limbad, (Buchen) 221. Limmburg 142. Limpach , ( Meere= burg) 173. Linad 133. Lindad, (Cberbach) 211. Linbad, ( Bengen= bach) 117. Births= Linbacher haus, (Gengenbach) :17. Lindau 158. Lindauerlebenhof 153. Lindelbach 215. Linbenbacherhof 198. Lindenberg 140. Lindenharderhof 205. Lindenmable 223. Lingenthal 205. Lintenheim 95. Binr 124. Bing 171.1 Lippach 174. Lippertebacherhof 150. Lippertereute 171. Lippurg 149. Lipptingen 168. Littenweiler 139. Littistobel 173. Littlefachfen 201. Ligelhard 134. Ligelung 113. Lobenbach 210. Lobenfeld 205. 20 7 157. Lochbtunnerhof 214. Locherhof 161. Lochhaufern 153. Lodmatt 153. Lochmuble, (Schopf= heim) 160. Cochmuble, (Bonn= borf) 179. Lodmuble, (Cadin: gen) 130. Ledmuble, (Stockach) 168.

Bierenbach, (Udern) , Boderberg, (Bengenbad) 116. Bocherberg , (Dber: tird) 121. Löffigen 186. Löhningen 181. Lorrach 151. Lohe, B. u. S., 131. Lobnerhof, (Conftang) 164. Lohn, Sof, (Scocad) 168. Bahrbach 209. Botfetten 1162 Buchle 157. Lugen 175. Citidenbach 150. Lütichenthal 134. Lügelburg 142. Lugelfachfenheim 201. Buselshaufen 165. Lugloch 125. Bugelftetten 164. Bugheim , Mit = und Meu =, 204. Luttingen 156.

## M.

Madachhofe 168. Magbberg 168 Martt 152. Mattenbauren of 116. Mattle 158. Mahlberg 130. Mablengrund 114. Mahlfburg 150. Mahlspach 112. Mahlfpuhren , (ue= berlingen) 171. Mahlipuhren, (Gtod: ach) 168. Maierhofe 168. Mainau, Infel, 164. Mainwangerhof 168. Maisach, (Dbertirch) 121. Maiebach, S., 205. Maifenmuble, 3., 102. Maled 145. Malegreuthe 169. Malghurft 126.

Mallaien 175. Malfd, (Etrlingen) 105. Malfd, (Wiestod) 202 Malfabach, 112. Malfchenberg 202. Malterbingen 145. Mambach 159. Mannheim 187. Mappach 152. Marbach, (Rabolphe zell) 165. Marbach, (Billingen) 182. Marbad, (Gerlache= heim 217. Marbacherhof (Bein= heim) 200. Mariahef 172. Morianna 134. Martborf 174. Martelfingen 164. Marthof 152. Martrend 125. Marlen 123. Maruftatt 217, Martinehof, (Redar= bischoffsheim 207. Martinebof, (bag= lad) [ Gt. Dars tinghof. Marriell, ( Ettlin= gen) 105. Margell, (Canbern) 150. Maffenbacher Muble 216 Mattenau 165. Dasenbofe 127. ( Mull: Mauchen , beim) 150. Mauchen , (Stubling gen 181. Mauenheim 178. Mauer 205 Mauerhof 125. Maugenhard 152. Maulburg 161. Maurach, (Calem) i Ems Maurachen , menbingen) 144.

Mauracherhof, (Fren: Mitteled 117. (urg) 144. Mittelhof, (Bert: Medesheim 205. heim ) 215. meereburg 172. Mittelhof, ( DRO8= Mehlichau 159. bach) 209. Mehrburg 115. Mittelfcheffleng 209. Meinwangen 168.1 Mittelftenweiler 175. Meifenbugt 121. Mogenweiler 174. Meifengrund 117. Mohringen 178. Meifenheim 129. Modingen 164. Meifterebof 219. Monchhofe. (Oto= Memprechtehofen 124 dad) 168. Mendlishaufen 175. Mondhofe (Sto= Mengen 139. dach) Sol. u. 23. Menningen 176. 168. Menwangen 174. Mondhof, (Born: Mengenschmanb, B. berg) 131. u. S. 157. Mondhof, (Beidel= Mengingen 99. berg) 196. Merchingen 220. Mondhof, (Emmen: Mergenbach 119. bingen) 145. Merghanfen 139. Bondmeiler 182. Meffelhaufen 217. Morbingen 142. Meghof, (B. u. B.) Morfd 105. 214, Morfdenhard 221. Mettenberg 180. Morsburg 172. Mettenbuch 172. Mortelftein 210. Mettingeralp 181. Mofdbach 121. Mettlen 154. Mößtird 175. Mezenbach 148. Mogeteweiler 173. Meglinfchwannerhof Mollentopf 135. 105. Mondfeld 214. Michaelereute 159. Moos, (Radolph= Michelbach, (Gerns: gell) 165. : bad) 110, Moos, (Bůhl) 127. Michelbach, ( Gen= Mcos , b. , (ueber: genbach) 117. lingen) 171. Michelbach, (Redar= Moos, B., (ueber: gemund) 205. liugen) 170. Michelbuch, (Uchern) Moosbronn, (Gerns: 125. bad) 110. Midelbuderhof, Moosbrunn, (Nedars (Beibelberg EM.) gemunb) 205. 198. Mocehof, (Stodad) Dichelfelb 202. 167. Mieterebeim 129. Mosbady, (Gengen= Mimmenhaufen 175. bach 117. Mingoleheim 97 Mosbach, (Mosbach) Minnebergerhof 210. Minfeln, M. R. u. D. Muchenland 157. 161. Mudenichopf 124. Miftelbrunn 185. Mudensturm, (Ra: Mittelbach 117.

ftatt) f. Duggen:

fturm,

Mittelberg 110.

Mudenfturmerhof, (Labenbura) 199. Muctenthal 209. Mubau 221. Mudenloch 205. Muhibach, (Eppin: gen) 98. Muhlbach, (Rectar 210; (Balb) 211 Muhlburg 90 u. 95 Duble 146. Muhlenbach, (Buhl) 128. Dublenbach, (Em menbingen) 145. Dublenbach , (pas lad) 118. Muhlenheim 115. Muhlhaufen , (Blu-menfelb) 179; Muhlhaufen, (Pforge beim) 103. Dublhaufen, (uebers lingen) 171. Rublhaufen, (Bief= lod) 202. Muhlhofen, (Baben) 113. Muhlhofen, (Sale! 175. Mublleben 131. Duhlingen , (neu= ftabt) 184. Mublingen , (Stod: ad) 168. Muhlftein 117. Mahrenbach 116. Mulben 211 Mullen, (Offenburg) 115. Mullen , (Dberfird) 121. Mullenbach 112. Mullersberg 167. Müllersmald 119. Mulheim 149. Mundhof f. Monde hof. Munchingen 180. Munchhofe f. Donde hôfe. Mundmeier 131. Dundzell 205. Munfter 148.

Munfterhalben 148. Munfterthal, (Etten: beim) 131. Munfterthal, D. u. u., (Staufen) 148. Mungesheim 99. Muggarb 149. Muggenbrunn 158. Muggenfturm, (Ett= lingen) 105. Muggenfturm, (Ra= ftatt) 108. Multen , D. u. U., (Schonau) 158. Multen , (Staufen) 148. Munbelfingen 185. Munbenhofen 140. Mundingen 145. Mungingen 139. Murberg 126. Muren 181. Murg 154. Murgerrüttehof 154 Murrbach 166. Mußbad 144. Mutichelbach , D. u. 1., 103. tterelehen 157. attert 125.

## N.

Machtwaib 114. Dact . 162. Rabel 140. Dtaffenhof 170. Maffig 214. Mebenau 153. Rebenhaus 214. Nedarau 204. Medarbischoffsheim 207. Rectarburten 209. Rectarely 209. Rectargemunb 204. Neckargemunber Bies gelhutte. 204. Redargerad 211. Rectarhausen, ( Nedargemund ) 205 Rectarhausen, Dorf, (Babenburg) 199.

Redarfagenbach 210. Rectarmublbach 210. Redarfdwarjach 205. Medarwimmerebach 211. Redarzimmern 210. Negelhof 170. Regeleforfterhof 128. Reibeheim 99. Reibenftein 206. Reibingen 176. Deibelsbach 219. Rellenburg 168. Renngingen 168. Reglerhäuser 159. Nesselach 138. Reffelrieb 114. Reffelwangen 171. Reftenbacherhof 200. Reuberg 210. Reuburg, Stift, 198. Meubrunn, (Buchen) 221. Reubrunn, (Pfullen: borf) 172. Reuburgweier 105. Reubenau 210. Reudingen 185. Reudorf, Schwebin= gen) 204. Rendorf, (Philipps: burg: 201. Reuenburg , (Bruch: fal) 97. Reuenburg, (Dull= beim) 150 Reuenburg , (Edffin= ger) 186. Reuenheim 196. Deuenftetten 219. Reuenweg 161. Reuershaufen 139. Reufrach 175. Reuglaßhutte 184. Reuhaufer , (Fren= burg) 139. Reuhaufer, (Staufen) 148. Reuhaufern, (Boben: . gerolbsed) 135. Reuhaus, (Baben)

111

Reuhaus, (Schopfbeim) 160. Reuhaus, beim) 206. Reuhaufen, (Engen) 178 Reuhaufen, (Gengen= bach) 116. Reuhaufen, (Gengen= bad) 117. Reuhaufen , (Pforge beim) 103. Reuhaufen , (Billin: gen : 182 Reuhof, (Ofterbure ten) 220. Reuhof, (Staufen) Reuhof, (Bertheim) 214. Reutird, (Ernberg) 133 Neumalsch 105. Reumubl, (Rort) 123. Reumühle, St. Blas fien) +58. Reumuble, Staufen) 148. Reuntirden, (Redar. gemund 205. Reunftetten,f. Reuen= ftetten. Reureuth, (Deutich=, 94; Belfd =, 96. Reufand 123 Reufaß , (Ballburn) 222. Reufas, (Bubl) 127. Reufdeuer 157. Reufdoren 168. Reulegge 169. Reuftabt 183. Meuthard 97. Neuweg 114 Reuweier 128. Neuweiler 171. Reugenhölzerhof 199. Mictlashaufen 215. Dieberbuhl 108. Dieberboffenbach 154. Riebereggenen 150, Riederemmenbingen 145. Mieberefcach 182.

Riedergebifchbach 153 Riebergrombach 145. Rieberhaufen 146. Nied thof 154. Rieberhofen Gennes ren 166. Riedermatt 159. Riebermable 158 Rieberichopfheim 115 Rieberfpigenbach 143 Rieberfcworftadt 154. Riebermaffer 137. Riebermehren 154. Rieberweier 108 Rieberweiler, (Mulls beim: 149 Rieberweiler, (Pfullenborf 172. Miederweiler, (ueber= lingen : 170. Riebermiel 156. Rieberminben 143. Diedingen 157. Miefern 03. Rimburg 145. Roggenichwiel 156. Mottingen 103. Rollingen 154. Monnenbach 143 Monnenmeier 129. Rordhalben 179. Norbrady 116. Rorbichivaben 161. Rorbftetten 181. Rorbmaffer 121. Rordweil 146 Rorfingen 148. Rogenberg 167. Raftenbach 209. Rusbad, ( Dber= tird . 121 Rufbad, (Tryberg) 133. Nufloch 197. Rufbaum 104. Rugborf 175. Rusplingen 176.

Dberachern 125. Oberader 99.

Dberalpfen 156. Oberndorf, (Bor= berg , 219. Dberambringen , Umbringen. Doerndorf, 23.; (Con= Dberbalbingen 186. ftang) 164. Dbernborf , iDber= Oberbergen 142. Dberbeuren 112. fird) 120 Dberndorf, (Raftatt) Dberbichtlingen 176. Dberbildftein 157. 108. Dberbofigaßel 172. Dberneffetrieb -114. Dberbrud 127. Dberneuborf 221. Oberbügelhof 207. Dberneuenbach 119. Dberbielbach 212. Oberraberach 174, Oberdorf 115. Oberdwisheim 97. Obereberg 125. Oberried, (Frenburg) Obereina 172 Dberrieben, (Salem) Dbereggenen 150. Dbereggingen 181. Dbereichach 182 175. Oberrimfingen 142. Dbereubigheim 219. Dberfactingen 154. Dberfaebach 125. Dberfifdbad 174. Doerichafhaufen 144. Dberflockenbach 198. Obergaitingen 165. Dberichefflen, 209. Dbergebijchbach 153. Dberfcheibenttal 221. Dbergemeinbe 197. Dberfchopfgeim 115. Dbergimpern 207. Dberfcupf 219. Dberfcwandorf 168. Dberglashutte 176. Dbergohrenberg 173. Oberichworffatt 154. Dbergrombad , Dberferau 145. (Brudifal) 97. Dberfidingen 173. Dbergrombad, (Em= Dberfpigenbach 143. menbingen) 145. Dberftaab 165. Dberftaig 140. Dberhaufer 16 :. Dberhaglach 172. Dberftenmeiler 175. Oberhaufen, Rengin= Dberuhlbingen 175. gen , 146. Dhermaffer 128. Dberhaufen , ( Phi= Dbermehren 154. lippsburg) 201. Dbermeier , (Bubl) Dberhoge 173. 128. Dberhof, (Gadingen) Dbermeier, (Ettlin= 54. lingen) 105. Dberhof, (Biestoch) Oberme er, (gahr) 202. 129. Dberhofer Dbermeier ( Gichels Dammer 153. berg) , (Raftabt) Dberfarnach 182. 108. Dberfappel 125. Dberweiler, (Meers=

Dbertird 120.

Dberlachen 174. Dberlangert 126:

Dberlauba 217.

Dberleben 157.

Dbermettingen 181.

burg : 173. Dbermeiler , (Mill= beim) 149. Obermeiler, Offena Dberlaudringen 156. burg) 114. Dbermieben 159. Dherwiehl 156. Oberminben 143.

Dberwittighaufen 217. Dbermittftatt 219. Dberwolfach 119. Dbernach 143. Dbergroth 110. Dbrigheim 210. Doffenbad, (Redars gemunb) 205 Dofenbach, (Pfullen: borf: 172. Ochfenlager 139. Dbelshofen 123. Dbenheim 97. Debenbach (Frey: burg) 140. (Mulls Debenbach , beim) 150. Dedengefås 214. Debengefaferhof 214. Defingen 186. Deflingen 154. Dehlinsweiler 148. Delmuble , . (Bert: beim 214. Dehmeibe 171. Debningen 165. Dehnebach 125 Debriemuble 181. Dehrlefage 181. Defdelbrunn 103. Deftringen 97. Detigheim 168. Detlingen 152. Detschbach 121. Offenburg 113. Dfnabingen 148. Ofteringen iSt. Oftersheim 204. Dhisbach 117. Dhrensbad 143. Dipenhutte 184. DOS 112. Dobideuren 112. Opferdingen 180. Opfingen, (Frenburg 16 EX.1 139. Oppenau 121. Orichweier 131. Orfingen 168. Ortenberg 115. Dfterbach 119.

Ofterburken 219.

Ottenau 110.

Ottenberg 125. Ottenhafen, ober Dt= tenhöffen 125. Ottenbeim 129. Ottenhof 128 Ottenweier 126. Otterhof 214. Ottereberg 121. Dttereborf 108. Ottersweier, (Buhl) 127. Ottiswald 179. Ottofdmanden 145 Ottoweierhof , (Df: fenburg) 115. Ottwangen 160. Dwingen 175.

p.

Paimar 217. Palmbach 93. Papiermuble 166. Petershaufen 164. Petersthal , (Beidel: berg &M.) 197. Petersthal , (Dbers fird) 121. Petergell 182. Pfaffenbach 117. Pfaffenberg 159. Pfaffenroth 105. Pfaffenweiler,(Stau= fen) 148 Pfaffenmeiler , (Bil= lingen) 182. Pfaffenwiesen 168, Pfeifenmader, 3.177. Pfohren 186. Pforzheim 100. Pfullendorf, Stabt 171. Pfullenborf, 2mt, 172 Philippsburg 201. Plantstatt 203. Plas 151. Pleitertsforfter bof 197. Pleutersbach 212. Plitteredorf 108. Poppenhaufen 217. Portugiefifderhof 168.

Posthalbe 140.
Prág 158.
Práftened 211.
Preftened 243
Preftenberg 158.
Prinzbach 134.
Probsthof 168.
Púlfringen 223.

Duerbach 123. Quettich 111.

R

Radolphzell 165. Rauberichlößle 184. Rahnhalben 116. Raich 161 Rain f. Dietenbach. Rainbach 205. Rainhof 138. Raitbad, (Schopf= beim) 161. Raitenbach , Bofe 138 Raithaflach 168. Ramisbach 148. Rammeremeier, u. u. 115. Rameberg 171. Ramspach 122. Ranbegg 166. Rankach 119. Rappenau 207. Rapperschweier 160. Maft 171. Raftabt, 105. Nasbach 181. Rashof 175. Rauenberg, (Berts beim 214. Rauenberg, (Wies: lod): 202 Rauenthal 108. Rauhof 206. Raumens 127. Raumengach 110. Ravensburg, 3. 99. Rebhaus 168. Rebhofe 116. 17 %

Rechberg , (Beftet= ten ! 162. Rechberg, (Borrach) 152. Rechtenbach 139. Redtenbach 140. Redingen 156. Regentemeilerhof 171 Rebhalben , (Bonn= borf) 180. Rehhalden, (Stod: ad 168. Reichartshaufen 208. Reichenau 164. Reichenbad, (Em= menbingen) 144. Reichenbach , (Etts lingen) 105. Reichenbach , . (Gen= genbach) 117. Reichenbach, (boben= geroldsed) 134. Reichenbach , Staab, (hornberg) 132 Reichenbach, (Balb: fird) 143. Reichenbachlein 145. Reichenbuch 209. Reichenthal 110. Reicholeheim 215. Reichlingshag 168. Reiersbach 122. Reihen 206. Reilingen 204. Reilebeim 205. Reinhardsfachfen 223 Reinsperg 154. Reifelfingen 184. Reifenbach 221. Reismuble 168. Reithenbuch 184. Retenberg 140. Relaishaus 204. Rembeberg 133. Remdingen 104. Remetswiel 155. Remhof 167. Remishof 166. Rench , (Dberfirch) 122 Renden, (Dberfird) 122. Rengolbehaufen 170. Rennhof 200.

Rettigheim 202. Riebern, (Blumen: Reuenthal 155. Reutehofe, (Jeftetten) . 161. Reutehof, (Jeftetten) 161. Reutehof, (Borrach) :53. Reutehof, (Ueberlin: gen) 170. Reuterswies 183. Renthe, D. u. R., (Frenburg) 145. Reuthe, B., (Meere: burg) 174. Reuthe, (Mostird) . 176. Reuthe, Dof, (Ra= bolphzell) 165. Reuthe, (St. Blafien) 158. Reuthe , (Stodad) 168. Reuthe , (Ueberlin= gen) 171. Reuthe, ob ben Ber= gen, (Ueberlingen) 170. Reuthemubl. (Ueber: lingen) 170. Renhen 206. Renlinfperg 119. Rezelsbach 135. Rheinau 105. Rheinhaufen 201. Rheinheim 156. Rheinsheim 201. Rheinthal 150. Rheinweiler 150. Rhina 154. Ricenbach, (St. Bla: fien) 157. Rictenbach, (Sactin= gen) 154. Ridenwiefen 172. Ridertereuthe 172. Rieden, ober Riden, 98. Rieb, (Adern) 126. Rieb . (Schopfheim) 161. Riebbohringen 186.

Rieberhed , 3. 95.

felb) 179. Riebern , im Rand, D. u. U. (Jeftetten) 3. 102. Riedern, D., (Meer8: burg) 174. Riebern, (Rabolph= gell : 165. Riebern , (Stuhlin: gen) 181. Riebern, (Balbfird) 143. Riebefdingen 186. Riebetsweiler 173. Riebhalben 168. Riebheim , (Meere: burg: 174. Riebheim , . (Billin: gen) 182. Riedheim, (Blumen: felb) 179. Riebhof, (Moffirch) 176. Riebhof, (Ueberlin= gen) 171. Riedichen 159. Rieblein 115. Riedlingen 152. Riebmatt 154. Riedmuble 177. Riegel , (Bubl) 127. Riegel, (Rengingen) 146. Riekelebaufen 165. Rielafingen 166. Riepoltsau 119. Rierspach 116. Rieshof 114: Rifertereuthe 172. Rimmelebacherhof 105. Rimpetsweiler 174. Rimfingen , D. u. M. 142. Rinbenmuble 180. Rined 209 Ringelbach, (Uchern) 3., 125. Ringelbach, (Dber= tird) 122. Ringelbad, B. (Dber= fird) 122. Ringeshof 197.

Rintenbach 119. Rinklingen 99. ober Rinschheim Rintschheim 221. Rintheim 95. Rippenmeier 198. Rippera 223. Rippolderied 180. Rippolingen 154. Riftenbach, 3. 121. Riftorf 166. Riplerberg 143. Ritschweier 198. Ritte 159. Ritterberg 114. Ritterbof 115. Rittersbach, (Bubl) 127. Ritterebach, (Balb: tird) 143. Rittersbach, (M08= bad) 209 Rittenweier, 3. 198. Rittewies 157. Rittnerthof, 3. 91. Rigifcher Bof 124. Robacher 173. Robern 212. Rockenau 212. Robe 116. Robect 125. Rohrenbach 172. Rotenbach 187. Rothenberg 180. Rotterfirch 152. Rotlermuble 152. Rotlerschloß 152. Rotlerweiler 152. Rôtteln 162. Roggenbach 181. Roggenbeuren 174. Rohmatt 159. Rohmbach 110. Rohnhaufen, Sof 164. Rohr, (Bonnborf) 180. Robr , (Walbshut) 155. Rohrbad, am Gieg: bubel, 98. Rohrbach, (Beibel= berg) 198.

Ringsheim 131.

Rinten 139.

Rohrbach, (Offen= burg) 114. (Sine: Rohrbach , heim) 206. Rohrbach, (Arnberg) 133. Rohrbacherhofe 3. (Brudfal) 96. Rohrberg 159. Rohrburgerhof, 115. Rohrborf 176. Rohrhardeberg 133. Rohrhof, (Schweein= gen) 203. Robrhof, (Offenburg) f. Fritidened. Rollfpach 158. Rona 157. Mor 139. Rorgenwies 168 Roschbach 197. Rofenberg 220. Rofenhof 197. Rofenmubl 214. Rogbach 116. Robberg, (Bolfach) 119. Rogbergerhof, (Stock: ad) 168 Roshof 221. Roth ; (Philippe= burg) 201. Roth, (Ueberlingen) 171. Rotenbergerhof, (Bretten) 99. Rothenberg, (Bies: loch 202. Rothenbuck 148. Rothenbuhl 172. Rothenfels 108. Rothhaus, (Bonn: bor)f 180. (Gådin: Rothhaus, gen) 154. Rothhof 147 Rothreis .173. Rothmaffer 139. Rothweil , D. u. R. 142. Rosel 156. Rosingen 154. Ruchenichwand 157.

Rudfen 220. Rubenberg 181. Rudenbach 171. Rubenthal 222. Rührberg 153. Rudertemeiler 170. Rummingen 152. Rûppurr 95. Ruswihl 154. Rutte 159. Ruttehof 153. Ruttebof 154. Ruith 99 Ruheplagel 111. Rumpfen 221. Ruschweiler 172. Ruft 131. Rugbeim 95. Rutichborf 223.

## S.

Sadfenflur 219. Sachsenhaufen 214. Sadingen 153. Sage, (Bonnborf) 180 Sagehof, (Frenburg) 135. Sagen , (Schonau) 159. Sahlenbach, (lenborf) 171. (Pful= Sahlenbach, [(Stau: fen) 148. Saig 184. Salem 174. Sallnect 161. Salmanneweiler Salem. Salzmagazin 152. Sambalben 148. St. Blafien 157. St. Catharina Frauentlofter 164. St. Georgen, (Fren: burg) 138. St. Georgen, (born=' berg) 132. (Dull: St. 3lgen , heim) 150. St. 3lgen, (Beibel: berg) 198.

St. Beon 201. St. Margen 139. St. Martinehof 118. St. Ridlaus 139. St. Deter 139. St. Roman 119. St. Trutpert 148. St. Ulrich 148. St. Withelm 139. Sanb 123. Canbader 173. Sanbborf 199. Canbhaufen 198. Sanbhofen 199. Sandweeg 126. Canbweier, (Baben) Sanbweier ,. ( Ra= ftabt) 109. Sarbinifder Bof 168 Sasbach, (Mdern) Sasbad , (Breifad) 142. Sasbadrieb 126. Sashadmalben 126. Sattelbach, D. 209. Sattelgrund 148. Sattelhof 161. Saubach 180. Sauersberg 111. Saulborf 171. Saufenberger Schloß 150. Schabenhaufen 182. Schaafhof, (Beibel= berg) 197. (Bert: Schaafhof, beim) 215. Schaarhof 199. Schaferhof 168. Schachen 156: Schabenbirnborf 156 Schafberg 112. Schaferefelb 117. Såge Schaffhauser 180. Schafhautle 168. ( Wein: Schafhof, beim) 200. Smafhof , (Bert: heim) 215. Chaltenberg 103. Challbach 152.

Schallftatt 140. Schalfingen 150. Schanzbach 117. Schapbach 119 Scharfenftein 148. Schatten 120. Chattenmuble 186. Schatthaufen 202. Schau ins ganb 139. Scheffleng, M., D. u. u., 209. Scheibenharb 94. Schelingen 142. Schellenberg 153. Schenkenberg 177. Schenkengell 119. Scheringen 221. . Scherzheim 124. Scherzingen . 140. Cheuermatt 161. Scheuren , (Berns: bad) 110. Scheuren, (Stublin: gen) 181. Schienen 166. Shiftung 113. Schiggenborf 174. Shilbbach 156. Schilbmenbi 184. Shillberg 105. Schillighof 161. Schillingerberg 144. Schillingftabt 219. Shilterfpach 118. Shiltach 120. Schindelbronn 110. Schindelhof , (St. Blafien) 157. Schinbelnhof, (Ben= genbach 117. Schindlen 159. Schlagaten , ober Schlagerten 157. Schlatt unter Rra: hen 168. Schlatt am Ranben 179. Schlatt, (Staufen) 148. Schlatterhof, (En= gen) 177. Schlatthofe, D. u. u. 140. Shlechtbach 161.

Schlechthaus 161. 1. Solechtnau 159. Galeemuble 102. Chleifenbacher Dub: le 165. Schleiffteinhof 148. Schlempenfelb 139. Schlempertebof 222. Chlingen 150. Schlierbach 196, Schlierftabt 220. Schloberhof, 3., Schl. u bof) 105. Schioffelhofe 112. Schloffau 221. Schluch 117. Schluchfee 157. Schluchtern 98. Schlüpfingerhof 145. Schlattenbach 105. Schmatbach 112 Schmalenberg 157. Schmelzenhof 2019. Schmelgferau 145. Schmetterhof 135. Comidthofen 147. Schmigingen 156. Schmiebeim 131. Schmusige Zuppe 157. Schnaitberg 117. Schneckenbach 128. Schneckenbuckel 192. Coneeberg 139. Schneibmable 209. Schnellingen 118. Schnertingen 176. Schollbronn, (Ett= lingen) 105. Schollbronn, (Pforg= beim 103. Schöllenbach 221. Schenau, (Beibel berg) 198. Schonau, (Schonau) Schonberg , (Fren= burg) 138. Chonberg , ( Gen= genbach) 117. Schonberg, (Sobens geroldsect) 135.

Schonborn, ( Pfullen= borf) 171. Schonborn , Duble, (Philippsburg) 201 Schonbronn 205. Schonbuch, (Achern) 126. Sajdnbuch, (ucber= lingen) 170. Schonbuchen, (Coon= au) 158. (Bühl) Schonbuch, 126. Schonegg 148. Schonenbach, (Bonn: borf) 180. Schonenbach, (Schon= au) 158. Schonenbach, (Irn= berg) 133. Schonenberg 159. Schonenbuchen 158. Schonenmuhl 173. Schonenwald, (Irn: bera) 133 Schonfeld, (Bifchoffe: heim a b. T.) 216 Schonwald, (Gen= genbach) 117. Schollad 184. Shollbrunn 212. Schollenhof, (Achern) Schollhof, (Borberg) 219. Schonach 134. Schopfenhof 209. Schopfheim 59. Schopfloch 177 Schoren, (Blumen: felb) 179. Shoren , ( Meers= burg) 174. Schoren, (Billingen) 182. Schottenhofen 117. Schrainbuch 170. Schredhof 208. Schreulegrund 116.

Schriesheim 199

Schrosburg 166.

Ð٥f

Schriesheimer

199.

Sarod 95.

Schuchshof 128. Schurberg 159. Schupfholz 140. Schufterehof 220. Schuttern 129. Schutterthal 135. Schutterwald 115. Schutterzell 130. Schwabenheimer Dof 197. Schwabhaufen, (Bor= berg) 219. Schwadenreuthe 168 Schwablishaufen 171 Schwarzenbach 117. Schwaibach 117. Schwand, (St. Blaz fien) 157. Schwand, (Schopf= heim) 161 .-Schwandorf 175. Schwangen 143 Schwanheim 205. Schwaningen 181. Schwarzach, (Buhl) 127. Schwarzach, (Rectars gemund) 205. Schwarzenbach, (Reuftabt) 184. Schwarzenbach, (St.. Blaffen 158. Schwarzenberg 144. Schwarzenbruch ben Dbermolfach 119: Schwarzenbruch ben Schapbach 119 Schwarzenbrunn 223 Schwarzenbuben 186 Schwarzhalben 180. Schwarzerbhof 99. Schwarzwasser 109. Schweigbrunnen 140 Schweigern 219. Schweighaufen 131. Schweighof, (Fren. burg: 139. Schweighof, (Mull= heim) 149 Schweighof, Sadin: gen) 155. Schweigmalt 161. Schweigrother Muhle 112,

Schweithof 156. Schweinberg 223. Schweingruben 168. Schweine 159. Schwend, (Udern) 125. Schwenbe, (Meers= burg) 173. Schwenbe, ( Ueber= lingen) 171. Samenbele , (St. Blafien) 157. Schwendi, (Reuftabt) 183. Schwenningen 176. Odweppenen 174. Schwerzen 156. Schwegingen 203. Seebach, (Mchern) 125. Seebach, (Wolfach) 119. Seebrud 180. Sedach 220. Sedenheim 204. Seefelben , (Salem) 175 Seefelben , ( Můlle heim) 150. Seegelbergerhof 150. Seehaus, (Schwe= gingen , 203 Seehaus (Pforzheim) 3, 100 Seehaushof 219 u. 220. Seebof 219. Seelach 112. Geelbach 134. Geelbacherhof 209. Geelfingen 171. Seelgut 140 Seewangen 180. Segalen 157. Segeten 156. Seggebof 169. Sehringen 149. Gelbach 110. Selbig 143 Selig 111. Selgenthalerhof 220. Gellingen 109. Sendelbad, (Dber= tird) 122,

Sendelbad, (Dffen= burg) 114. Sennberg 172. Sennfelb 220. Gennhaus 154. ( Ettens Sennhof, beim) 130. Gennhof, (Stockach) 168. Sentenhart 172. Seppenhofen 184. Gergen 147. Gernatingen 171. Gerau 145. Sidingen 99. Siegelau 143. Siegelsbach 208. Siebbichfur 104. Siensbach 143. Sieffen 173. Siegmühlen 171. Signau 180. Gilbersau 159. Silberichmelz 145. Simonswalb 143 Simmerebach 125. Cinbelbach 183. Sinbolsheim 220. Sindolsheim, Schloß: burg 220. Singen, (Rabolph= zell) 166. Singen, (Stein) 104. Sintingen 182. Ginneberg 174. Sinsheim , (Gins: beim 206. Singheim, (Baben) 113 Sipplingen 171. Sirenmoos 164. Sirnighofe 149. Sittern 165. Gigenfird 150. Soben 174. Golben 140. Sollingen 93. Sohl 171. Sohlberg , (Uchern) Sohlberg, (Dberkirch) 3 121. Sollenmager 176;

Sommerau 131. Starglen, D. 178. Ctampf 148. Sommered 125. Stampfwiefen 167. Sommershaufen 182. Stauben 143 Sonderried 214. Staufen, (Staufen ) Sonbersbach 117. Sonnenberg 171. 147. Sonnenmatt 159. Staufen, (Bonnborf) Sonnhalben 148. 180 Staufenberg , (Ap: Gorbaum 148. Sparrenberg 181. penmeier) 114. Staufenberg, (Berns= Spechbach 205. Spechzard 170. bach) 111. Spertingshof, 3. 104. Stauffen , (Blumen= Speffart 105. felb 179. Stebbach 98. Spielberg 103. Spielmeg 148. Spießhof 174. Steden 164. Stedenhalt 126. Stedenhof 144. Spirgen 139. Spitalhofe, 3., 113. Stegen 140. Spitteleberg 168. Stegmüble 160 Spigenberg, 3. 121. Stehlisweilerhof 174 Spigmuhl 116. Steig, D. u. U., 140. Steighof 121. Spoc 96. Steigmühle 177. Sperlingshof, 3,104. Sponed 142. Stein am Rocher 211. Stein, (Ueberlingen) Spranthal 99 170 Springelsbach 184. Stein, (Stein) 103. Spring 114. Steinach 118. Spring im Beburg Steinamuble 179. 114. Steinafage 179. Sprugenmuhl 223. Grothof, 135. Steinbad, (Buden) 221. Staad 164. Steinbad, Stabel, (Schonau) Stabt, (Bubl) 127. Stadel, (Meersburg) Cteinbach, (Sohen: geroldsed) 135. 174. Steinbach , Stabelhofen , (Dber: ( Dros= fird) 122. bach : 210. Steinbach , Langen =, Stadethofen , Groß: und Rleiu=, (Pful= (Pforgheim) 102. Steinbach, Rleinen=, lenborf) 170 (Stein) 104. Stabenhaufen 156. Steinbad, (Bathe: Stafforth 96. Stablhof 143 hut) 155. Stahringen 168. Steinbach , (Bert= ber, Staig , an beim) 214. (Bolfach) 119. Steinbacherhoff Zaus Staig, (Ettenheim) berbifchoffebeim) 131. 216 Stallegg, (Loffingen) Steinbrunn 172. Steinegg , (Pforge beim) 103. Stallegg, (Loffingeu) 186.

Steinegg, (Sadin: gen) 154. Steinen 152. Steinenbad, (Mdern) Steinenftabt 150. Steinfurth, (Wall: burn) 222. Steinsfurth, (Gine: heim) 207. Steingrub 115. Steinhauste, Dof, 105. Steinklingen 198. Steinmauren 109. Steinruden 116. Steinwafen 139, Steinweg 131. Steiflingen 169. Stellwald 182. Stengeln, S. 169. Stengelehof 204. Stepbansfelb 175. Steppad . (Dufin= gen) 185. Stetten, (Engen) 178. Stetten , (Beftetten) 162. Stetten , (Borrad) 152. Stetten am falten Martt 177. Stetten , ( Deers= burg) 174. Stettfelb 97. Stifterhaf 98 .. Stiegen 165. Stockach, Stadt 166. Stochbrunn 210. Stockburg 182. Stockmatt 161. Stockwald 132. Stocken , Gengenbad) 116. Stoden, (Dffenburg) 114. Stofflerhof 167. Stohren 169. Stollbach 148 Stollenberg 117. Souhofen 109. Storden 164 Stordhof, 3. 219. Storren 148.

Strahlenburg 200. Strasheimerhof 199. Straß 170. Strafburgerhof 118. Straubenhof 126. Streichenberg 98. Strict, (St. Blaffen) 158. Strid, (Bonnborf) 180. Striden, Bor = unb Dinters, (Gengen: bach) 116. Strittberg, (Rengins Strittberg , (Etten: heim) 131 Strittberg, (St. Bla: fien) 157. Strittmatt 156. Strobbach 116. Strobbauerhof 116. Strobberg 139. Strohmuble 161. Strumpfelbrunn 212. Stubenferau 145. Stublingen 181. Sturgenhard 221. Sturgelbach 114. Stumpenbobel 173. Stupfrich 93. Sturgenhardt 221. Stuttenfee 94. Stuttgard, Gut, 165. Stue 158. Suctenthal 144. Sulg, (Bahr) 130 Sulg, in der Bolfach 119. Sulzbad, (Dberfird) 3. 121. Sulzbach , (Gerns: bad) 111. Sulzbach, (Baflach) 118 Sulgbad, (Ettlingen) 105. Sulzbach, (Mosbach) 211. Sulzbach , ( Wein: beim) 200. Sulzbacherhof (Bein: beim) 200. Sulzburg 150.

Sulzsetb 98.
Summerau 179.
Sumpfohren 186.
Sundheim 123.
Suntbaufen 186.
Eufenvrunnen 148.
Sylvenstahl 170.

Zafern 172. Tannenfirch 152. Tantenmuhl 150. Tegernau, D. u. R. 161. Tepfenhart 175. Thairnbach 202. That, (Stublingen) 181. That, Beiler, (Gå: dingen) 154. Thalhaufen 138. Thalheim 179. Thalhof 177. Thalhutten, 3., 103. Thalmuble 177. Thalfteinach 118. Thanegg 180. Thanna 182. Thannheim 182. Thannen 174 Thannengrund 119. Theilbacher Muhle 2 4. Thengen, b. St. 179. Thengen , D. 179. Thengenhinterburg 179. Theningen 145. Thennenbach 145. Thennenbronn 132. Thiengen , (Balbs: hut) 156 Thiengen , (Fren : burg | 140. Thierberg 180. Thiergarten, (Pforg: heim) 103 Thiergarten, (Dberfirm) 122. Thiergarten , (Dog: fird 176. Stiergarten , ben) 111.

Thimoos 154. Thobel 180. Thomashaustein , 3: 91 Thurrienbof 164. Thumringen 152. Thunau 159. Thurner 139. Thurnhof 156. Tiefe 140. Diefenau 113. Tiefenbach, (Mchern) 125 Tiefenbach, (Eppin: gen) 98. Tiefenbach, (Bolf= ad) 119. Tiefenbad, (Wolf= ad) 119. Tiefenbronn 103. Tiefenbaufern 158. Tiefenftein 155. Tiefenthalerhof 214. Tobel , (Meersburg) Tobelhof, (Pfullen: borf) 172. Tobtenberg 144. Tobtmoos, B. u. S. 158. Tobtnau 159. Todtnauerberg 159. Tobtnauerbergrütte 159. Tollnaishof 220. Trabronn 110. Tranersbach 125. Trais 104. Trembof auch Trenn= hof 214. Trepbach 148. Trefditlingen 207. Trettenbach 134. Trieng 209. Trillenbuchel 170. Tropponenhof 209. Tryberg 132. Tufingen 175. Tullingen 152. Tutidfelben 146.

ubstatt 97.

ueberachen . (Bonn= borf | 183. ueberachen , (Billin: gen) 180. ueberlingen, (Ra= bolphzell . 166. . ueberlingen, (ueber= lingen) -169. Uenglert 221. uehlingen 180. neffigheim 216. Uffpaufen 138 uhlbergerhof 217. Hiffingen 219. ullenburg, 3. 122. ulm, (Buhl) 128. ulm, (Dberfirch ) 122. ulzhaufen 172. umgenbwieben 159. Umtirch 140. Umweg 127. Unabingen 187. Unteralpfen 156. Unterbach 175. Unterbalbingen 186. Unterbeuren 112. Unterbichtlingen 17% Unterbildftein 157. Unterboghafel 172. Unterbugelhof 208. Unterdielbacherhof 211. Untereberg 125. Unterhofe 169. Untereggingen 181. Unterebna 172. Untereifenbreche 157. Unterenbigheim 219. Unterferbinandshof Unterfischbach 157. Untergimpern 208. Unterglashutte 177. Untergobrenberg 173 Untergrombach 97. Unterhaflach 172. Unterhege 173. Unterhof 202. unterkurnach 183. unterlachen 174. Unterlangert 126. Unterlaudringen 156 Unterleben 157.

Untermettingen 181. Unterneffetrieb 122. Unterneuborf 221. Unterneuenbach 119. Unterowiebeim 97. Unterplettich 111. unterfcheffleng 209. unterscheibenthal 221 untericoren 169. Unteridupf 219. unterschwandorf 169. Unterschweingruben 169. unterficingen 174. Unterstaig 140. Unterftenweiler 175. unteruhidingen 174. Unterwaffer, Rappler und . Walbulmer Geite 125. Unterweiler 114. Unterwittighausen 217. unterwittstabt 219. unternach 144. Ungenreuthe 171. unghurft 128. Urach 184. Urberg 158. Urloffen 115. Urnau 175. -Urphar 215. Urfaul 169. Urfenbach', (Bein: beim) 201. Urfenbach, Dof, auch Blenhof genannt, ( Rectargemunb ) 205. utnad. 152.

V.

Barnhalt 128. Benebig 125-Bertefpach 139. Biehläger 127. Bierthäler 184. Bildbanb 217. Billingen 181.

Uttenhofen 179.

Uzenreuthe 171.

Uzenfelb 158.

Bimbud-128. Bitriolwert bei ber Au 158. Bockenroth 214. Bogisheim 151. Bobrenbach 184. Bolferebach 105. Borftetten 140. Logelbach, . ( Dullbeim) 150. Begelbach, (St. Bla= fien) 158. (Balb= Bogelbach ; tird) i44. Bogelgfang, (Staus 148, fen Bogelfang, (Bonns borf) 179. Logelsberg, (Achern) 125. (Brei: Bogisturg, fach) 142. Bollenbach 162. Bolferemeiler . 169. Boltertehaufen 169. Boltshaufen 220. .. Bollmerebach 114. Bollmersborf 223. Bolgen 170. Borbergaffe 148. Borberheubach 197. Borberferau 145. Borberfperg 119. Borberftengelen .116. Borhof 144. Bormberg 113. Bormthal 119. Borftabtel 205.

Balbe, (Galem) 175. Balben, (Db rtird) 122. Walberloch 116. Waaenbach: 207. Wagenbucherhof 215. Wagenmuble, f. Be= . 15 gemable. . Bagenichwend 212. Bagenftatt 146. Wagenfleig: 140. Baggershaufen 1740.

Baghaufel 201. Bagshurft 126: Wahlheim 109. Wahlweiler 173. Bahlwies 169. Baibstabt 208. Waidachshof 220. Baterehofen 177. Balbangelloch 207. Balbau 140. Walbbeuren 172. Walbburg 131. Waldborf 198. Balbenhaufen 214. Waldhof, (Stockach) 168 Balbhof, Meberlin= gen. 172. Balbhaufer , (Ben= genbach) 116. Balbhaufen', (Bu= den) :22: Balbhaufen, (Bufin= gen) 185. Balbhilebach 205. Balbfird, (Balbs= but: 156, Baldfird, (Wald= tird) 142. Baldmatt 128. Baldprechteweier 109. Balbefeld 127. Balbehut 155. Balbfteeg 127. Balbftein 118. Walbstetten 223. Balbulm 125' Walbwimmerebach 205. Balt, bei ber, 119. Wallbach 154 ... Walldurn 1222. Wallhaufen :164. Wallmatt 159. Wallstadt: 200. Balpertemeiler 170 Walprechteweier 109 Bilterbingen 179. Balterehofen 140. Baltersmeier 115. Bambach 150 (Meer6= burg) 174.

(Pfullen: Bangen, 172 borf Wangen , 'Rabolphe gell) 166. Wangen , D. u. U., (Sinblingen) 181. Markad 15". Warmtad 152. Marmerebrucherhof 127. Bartenberg 186: Bajen 48. Baffenweiler 142. Baffer 145 Bafferburgerhof 169 Wattenberg 173. Wattenreute 170. Battenreute 172. Bazenhof 200. Beeg 158. Beegideibt 126. Wegemühle 207. Webbaufen 175. Webr 154. Wehrhalben 153. Beiderftetterhofe 2.6. Weibenbach 139. Beiher, (Bruchi.) 97. Beiber, (Butl: 127. Weifartemuble 155 Weil, (Blumenfelb) Weil, Borrach) 153. Beilborf 175. Beiler , (Frenburg) 140. Beiler , (Coffingen). 186 Beiler, (Pforzheim) 103. Beiler, (Rabolphs zell / 165 Beiler, vier, Schonau) 159: Beiler, am Gee 169. Beiler , am Steins: berg, (Ginsheim): 207. Beiler , (Stublin= gen) 181. Beiler (Billingen)

183.

Beilerhofen , ( 3es ftelten) 161. Beilerhof, (Redar: bifchoffsbeim 208. Weilerhof, (Stocad) 169. Beilerhof, (ueber: lingen) 171. Beilermuble 209. Beilerebach , (Fren: burg) 140. Beilerebad, (Bil= lingen) 183. Beilerthal 154. Beilheim 156. Beinau 109. Beinersberg 143. Beingarten, (Dur: (ad) 93. Beingarten , (Dber: tird) 122. Beingarten, (Dffen= burg) 115. Beinheim 200. Beinmaremuble 105. Beinftetterhof 147. Beisbach , (Cber: bad) 212. Beifenbach, (Gernes bad) 111. Beiffenbach, (Meers: burg) 173. Beiffenftein 102. (Jeftet= Beisweil ., ten) 162. Beigweil, (Rengin= gen) 146. Beitenau 161. Beitenung 128. Weiterbingen 179. Beigen 181. Welchenthal, 3 138. Wellenbingen 180. Belmlingen 153. Belfdbollenbach 117. Belfdingen 178. Belfchfteinach 118. Bembach 159. Bemmerebach 219. Benblingen, (Fren: burg) 138. Benblingen, (Meers. burg) 174. Wendheim 216

Weppach 174. Bermetemeiler 174. Werfau 204. Berrbach 216. Berrbadhaufen 216. Werrenwaag 177. Wertheim 213. Wefdnegg, D. u. U. 158. Befenthal 214. Bettelbrunn 148. Bettersborf 223. Bener, (Offenburg) 115. Menerbach 115. Wenerhaußle 157. Benerle 157. Bener, Odlogden, ( Emmenbingen ) 144. Bibbern 220. -Bibmatt 159. Bieblingen 198. Wiechs 161. Wiechsmuhle 154. Bieben 159. Wiebergrun 114. Bieberemeiler 202. Wicht, (Rengingen) 146. Wiehlen 153. Biehre, (Schonau) 159. Bier, B. (Stodad) 169. Wieladingen 155. Wies 161. Wiefen 168. Wiefenbach, D. u. 11. 205. Wiefenthal 202. Biesleth 161. Wiesloch 202. Bier, (Stodad) 3. 169. Bier , (Blumenfelb). 179 Bitenweiler 174. Wildbollen 159. Bilbenftein 176. Wilbgutach 144. Bilbichapbach 119. Wildthal 128.

Bilferbingen 104 Bilfingen, Bogt. 158. Wilhelmefelb 198. Willaringen 155. Willmenbingen 156. Willnau 148. Millftett 123. Bimmersbach , dar=, 211. Bimmersbach, Balb: 205. Binbberg 157. Binbegg, (Stodad) 169. Binbed (Bubt) 127. Winbed, (Frenburg) 139. Binbed , (Gengen: bad) 116. Winbed, (Weinheim) 200. Winben 113. Winbenreuthe 145. Binbgefall 184. Windischbuch 219. Windschlag 115. Wingerbach 116. Winkel 108. Wintlerbof 177. Winterbach, (Udern) 125; 126. Winterbach, (Dbers tird) 122. Winterburg 125. Binterhalbe 139. Wintereborf 109. Winterfpuren 169. Binterftauben 173. Binterfulgen 172. Wintersweiler 153. Wingenhofen 219. Wippertetirch 140. Bippetemeiler 173. Birtle 140. Birrenfegel 174. Wischtung 128. Bigned 140. Bilnau 140. Wittelbad 131. Bitteleberg 157. Bittenhofen 174. Bittenthal 140. 28 Bittenfcwand 157. Bittenweier 130.

Bittiden , Rlofter, 119 Bittighufen, f. Dbers witiighaufen. Bittletofen 181. Bittlingen 153. Wittnau 140. Bighalben 180. Wignau 179. Boldingen 218. Bollingen, 3. 146. Boplineberg 145. Bofdbach 104. Boffingen, u. u. D. 104. Bohnftetten 168. Wolfach 118. Wolfartemeier 94. Wolfenweiler 140. Bolfersbach 125. Wolfersberg 125. Bolferftetterhof 216. Wolfgarten 103, Wolfhag 120. Bolfholz 169. Wolftappel 114. Bolfebach 143. Bolfsboben 157. Wolfsgarten 148. Wollbach 153. Bollenberg 208. Bollmabingen 164. Bollpabingeu, Bog= ten u. Dorf, 158. Bolterbingen 186. Wonnethal 145. Wordlingen 166. Wornborf 177. Babre 136. Bunfdmidelbad 198. Würm 103. Burmerebeim 109. Burftle 140. Buftengraben 157. Buftenhauferhof 207

Buftmidelbad 198.

Butofdingen 156.

Y. Vbenthal , D. 139, u. 140. Vberg, (Achern) 125. Vberg, (Buhl) 128.

8.

Bachershäußle 157. Bahringen, D. 138. Bahringer-Solo\$ 138. Baifenhaufen 99. Barten 140. Baftler 140. Bedenwihl 154. Beiler 178. Beismatt 145. Bell am Unbelebach Bell, (Buhl) 128 Bell am Barmerebach, (Gengenbach) 117. Bell, (Offenburg) 115. Bell, (Ochonau) 159. Beutern 97. Biegelhaufen 198. Biegelhofe, (Offens burg) 3. 113. Biegelhof ben Wams. hurft und Oberfass bad, (Adern) 125. Biegelhof, 3. (Gines heim) 207. Biegelhutte, (Bonn. borf) 180. Biegelhutte ben Woll= matingen , (Con: ftang) 164. Biegelhutte, (Borrach) 153 Biegelhutte, (Dose bach) 210. Biegelhutte, (Gadin= gen) 154. Biegelhutte, außere, (Salem) 175. Biegelhutte, (Ochopf= heim) 160.

Biegelhutte (Staus fen) 147., Biegelhutte, (Stock ach) 169. Biegelplas 148. Bienten 150. Bierolehofen 124. Bimmerhof 210. Bimmerholg 178. Bimmern , (Engen ) 178. Bimmern, (Berlachse beim) 217. Bimmern , Redar-(Mosbach) 210. Bimmern , (Offens burg). 115. Bimmern, (Ofterbum ten) 220. Bindelftein 186. Binnehof 173. Binfel 125. Binne 173. Bipfel 157. Bigenhaufen 169. Bigingen 149. 3ollbrud 168. Zollhaufle, (Stuhline gen) 181. Bollhaus, (Bufingen) 185. Bollhaus, am Sau= mersweg, (Gengen= bad) 116. Zollhaus, (Wolfach) 119 Bogned, (Pfullenborf) 172. Zozzenegg, (Stockach) 169. Bunsmener 115. Bungingen 149. Bufenhofen 115. Zuwalb 116. Bugenhausen 207. Bwenerischer Lehenhof 155. 3mingenberg, (Cbers bach) 212. 3mingenburg, (Uebers lingen) 170.

## Bufage und Berbefferungen.

| Ceite's Beile 2 lies gwen, ftatt vier.                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| _ 2 _ 21 ift rudfüchtlich ber mahrend bes Abbrude ftatt                                |
| gehabten Meranberungen Die jesige Babl Der                                             |
| Hemter in ber Inhaltsanzeige nachzufeben.                                              |
| - 3 - 13 l. Chenen ft. Dlanen                                                          |
| - 5 - 14 non unten Bufaa: burd bas Somelzen bes                                        |
| - Schmeizerschnees im Monat Lund, wird vor:                                            |
| guglich in biefem Gebiete ein bebeutenber                                              |
| Deuertrag erzielt.                                                                     |
|                                                                                        |
| - 6 - 1 bis 12. Bu fas: Bon Beilbronn bis Mannheim                                     |
| ift bie Schifffahrt nie unterbrochen, nur fann                                         |
| ben troctener Sahreszeit nicht foviel gelaben                                          |
| werden, wie gewohnlich.                                                                |
| - 7 - 7 1. flos baren ft. flusbaren.                                                   |
| - 7 - 5 u 6 v u. I. Brigag ft. Brigad                                                  |
| - 7 - 5 u 6 v u. l. Brigag ft. Brigad 9 gu ber Schluchfee: Im Begirtsamt St. Bla-      |
| fien                                                                                   |
| - 9 gu ber Illmenfee: 3m Begirtsamt Pfullen:                                           |
| borf                                                                                   |
| - 9: gu ber Felbbergfee: gwifden Tobnau und St.                                        |
| Margen.                                                                                |
| - 9 gu ber Mumelfee: im Begirteamt Achern.                                             |
| - 13 Beile 14 b. u. l. Bretten ft. Bretter.                                            |
| - 13 - 6 v. u l. Ebffingen ft. Toffingen.                                              |
| - 14 - 2 v. n. 1 Wiesloch ft. Wiesloh.                                                 |
| - 16 - 20 v. o. ftatt Schwegingen ift Dannheim und                                     |
| Beidelberg zu jegen.                                                                   |
| - 16 - 23 Bufas : bas meifte aber nicht immer bas befte                                |
| ben liefern bi. Gegenden am Rhein.                                                     |
| - 16 - 14 v. u. Bufag: ift blog vom Schwarzwalbe gu                                    |
| verftehen, nicht aber von bem untern Theil bes                                         |
| verfiehen, nicht aber von bem untern Theil bes Großherzogthums.                        |
| - 20 - 18 von unten. Bulag: und ju Walbhilebach                                        |
| im Amt Nedargemundt.                                                                   |
| - 21 - 19 v.o. nad Schonau: im Canbamt Beibels                                         |
| berg.                                                                                  |
| - 21 - 19 v. iff nach Schonau: im Areisam = unb                                        |
| Wiesentreis                                                                            |
| - 21 - 3 v. tt. Siamoife ft. Siamofen.                                                 |
| - 22 - 18 Bufat: Die Geibenfabrit in Beibelberg                                        |
| ift feit 20 Jahren eingegangen.                                                        |
| - 93 - 26 1 hintergarten ff. hintergarten.                                             |
| 28 3 ufa 6: Der hohe Ertrag ber 3ffle vom<br>1. May 1816-17, fommt von ben vielen Dft- |
| 1. May 1816-17, tommt von' ben vielen Dft:                                             |
| jeefrüchten, die wahrend der legten Theuerung                                          |
| nad Burtemberg und in die Edweig burch                                                 |
| bas Babische giengen.                                                                  |
| 19467. 2                                                                               |
|                                                                                        |

```
10 b. o. l. Pabagogien ft. Pabagogogien. 9 v. u. 1. 79 ft. 84
    29
           3.
      60
      62
                6 1. nichtig ft. richtig.
      75
                2 v. u. nach Rarleruhe I. und Dannheim.
                9 v. u. Bufas: fie ift ein Privateigenthum
                 bes hofbanquier Geeligmann in Rarlerube.
      81.
               - in ber Rote lies ben ft. bem.
      91
                1 v. u Bufa t: Durlach (woben ber gamprechte:
                  hof, ber Ritterhof und ber B. Thomashauslein.
               18 v. u hohenwetterebach nebft bem Bagenhof.
     94
               17 v. u. Darlanben nebft ber Appenmuble.
     95
              10 v. o. Rnielingen (nebft ber Rhein = Infel Rie=
                 terhed, worauf ein bof).
               11 v u. Ruppur (mit ber herrschaftlichen Mane
                 ren Rlein = Ruppur).
               18 v. o. (nebft Karleborf, und ben 2 Robrbacherh.). 5 v. u. Dettenheim, f. Karleborf G. 97.
     96
     96
               4 v. u. nebft ber Burg Ravensburg aus 3 Schloffern
               und Meneren : Gebauben beftehend , und tem
                 Umalienhofe.
                4 v. o. nebft bem Friedrichs = ober Budenbera
    100
                 und bem
                            Seehaus, einem Großherzoglichen
                 Jagbhaufe.
                4 v u. (nebft ber Bergichmiebe, Sof, und ber
    102
                Meifenmühle).
               6 v. o. Liebened altes Schloß und hof mit
    103
                 211 G.
                9 v. o. Beimbronn ft. Beilbronn.
    103: --:
              21 v. o. Thalhuttenhofe bei Schollbronn
 - 103
                 28 C.
              2 v. o. Siehbichfur ober Sporlingehof.
   104
              25 v. o. Marrzell ft. Marrzell ..
   - 105
    105
                  gu Schillberg gebort noch: Schloberhof, Schloß
                 und Sof.
                9 p. o. Erberebronn ft. Gberebronn.
 -110
-- 110
               13 v. u. Raltenbronn ft. Breitenau
              17 v u. mit Mittelberg ft. Mittelbach.
17 v o. Rungenbutt ft. Anugenbutt.
— Dberamt Offenburg ft. Bezirksamt.
 - 110
   111
   - 113
               14 v u. nebft bem Gottwalber Spitalhofe unb
   113
                6 v. u. gu pergthal gehoren auch noch bie Bei=
 - 114
                 ler Bottenau und Deifenbuhl von Seite 120
                 und 121, fammtliches ift aber bem Umte Dbers
                 firch zugetheilt worben.
              13 v. u Bufenhofen gehort ine Amt Dberfird. - ber Robrburgerhof im Amt Offenburg mit 19 G.
   - 115
    115
              3 v. u. fehlt: Am Balb, S
 - 116
 - 117
                3 v. o. St Martinehof ft. Martinehof.
 - 118
              19 v. o bei ber Balte ift ein befonberer Rame
   119
             " und gehort nicht gu Tiefenbach.
   - 119
               1 v. u. Thannengrund ft. Zannengrund.
              8 v o Gibenfpach ft Gubenfpach.

- Bu Lautenbach gehören bie Thaler Alt-
 - 121
 - 121
```

```
ichmatt Riftenbach und Gulgbach und bie Bofe
               Sohlberg und Spigenberg.
           21 b o. Detfpach ft. Detebach
  122
             4 v. o. Ramfpach ft. Ranfpach.
 - 122
               por Unterneffeirieb tommt: ullenburg ein per-
              fallenes Schloß.
— 124 — 20 v o. Sonau ft Sohnau.
— 124 — 29 v. o. Sohbun ft. Sochbun.
— 124 — 7 v. u. Bierolehofen ft. Bierolbshofen.
       - 18 v. u. nach lauenbach : Ringelbach.
- 125
       - 2i v. o. Commered ft. Rommered.
- 125
- 125 - 16 v. u. Untermaffer Rapplerfeits gebort gufam-
               men.
- 125 - 14 p
                 u untermaffer , Balbulmerfeits gehort gu=
             fammen.
 - 125
            11 b. u. Binterburg ft. Binterburg.
 - 127
        - 24 v o. Balbfelb ft. Balbfels.
- 131
        - 4 v. u. Dablieben ft. Dublieben.
        - Blanfingen nebft ber Felsmuble. - 12 v. o. Guttenbach ft. Gutenbach
- 131
- 133
        - - Bu Gbnet gebort ber Beiler Beldenthal.
-- 138
        - 13 v u. Ragenftaig ft. Ragenfteig.
- 139
       - 13 v. u. horniggrund ftatt borninggrunb.
- 139
- 139
        - 14 v. u. nach Gerolbethal fehlt bas Bort : fiebe.
        - Borftatten gebort nun gum Dbetamt Emmens
- 140
               bingen.
        - 20 v o Barniswald ft. Barmsmalb.
- 143
        - Dberamt Emmenbingen ft. Begirtsamt.
- 144
- 144
        - 18 v. u. Mauracher ft Maurachen.
        - - ju Bihl gehort noch Bollingen, DR.
 - 146
        - Bu Umbringen gehort auch noch ber Fleden
- 147
              Chrenftetten mit 1,419 G. , die fich von Bein=
               Ader : und Doftbau nahren.
        - 15 v. o. Marthof ft. Martthof.
  152
  152
       - 20 v o. Sufingen ft. Bufingen.
        - - por Bittlingen fommt noch Binteremeiler, D.
- 153
              von 281 G.
        - 12 v. a. Egerten ft. Egeten.
— 153
        - 6 v. u. Bogichur ft Bochichur.
- 153
        - 6 v. u. Rufwihl ft. Rufwihl.
- 154
        - 5 b. o. Lebenhof ft. Leuhehof.
- 155
        - 1 v. o. 12 ft. 10.
- 157.
 - 157
        - 7 v. u. Lehnwies ft. Lebenwies.
        - - Bur Bogtei Bernau gehort auch noch : Dorf.
- 157
        Bu Tobtmoos gehort auch noch bas Dorfden Weeg.
- 158
- 158
        - 21 b. o. 4 ft. 10.
        Biegelhutte ben Gichfel ift noch nachzutragen.
- 160
        - 8 v u. Bocherhof ft. Bochenhof.
- 161
-1162 3. 5 v. o. Bribegg, B. und Beibegg , D.
                Bum Staabsamt Jeftetten gehort nod Ries
-162
              bern (im Rand = ober Dber = und Unter : Rie-
              bern), D. von 145 G.
- 162 - 13 v. o Somburg ft. Somberg.
  - 164 - 21 v. o. Bufas: und Dirtenhof (bep liggeringen).
```

Dia wood by Google

6. 164 3. 5. v. . Staab ft Staab. 164 Biegelhutte ben Bollmatingen ift nachgutragen. 164 - 23 v. o. Martelfingen ft. Martelfingen. 164 - 25 b. o. Petershaufen' ft. Deterhaufen. 166 7 v. o. Rarpenhofe ft Rattenhofe. 166 - 11 v. o. Rielafingen ft Rielafingeu. - 169 - - Bier ft. Mier. - 170 - 17 v. o. Trillenbuchel ft. Trillenbuchel. - 19 v. o. Ragenhof ft. Rafenhof. 170 - 14 v. u. vor Silbegrund : Fridenweiler, 28. 171 171 - 22 v. o. Kirnbach ft. Rirbach. 172 - 19 v. o. Mettenbuch ft. Dettenbach. - 25. v. o. Rluftern ft. Rluften. 173 - 12. v. o. Pfeifenmacher, ein bof, ift Bornborf 177 bengufugen. 177 1 v. u. Schenkenberg ft. Schenkenbeeg. 180 - 13 v. u. Gunbelmangen ft Gonbelmangen. 180 - 16 v. o. Epfenhofen ft. Epfenhofen, 182 - 16 v. o. Sindingen ft. Sidingen. 184 -- Reifelfingen und Seppenhofen find auszuftreichen , fie geboren ine Umt Boffingen und fte: ben auch bereits Seite 186 und 187. 9 . v. o. Pfohren ft. Pforen. 186 198 - 6 p. o. Rittenweier ft. Rippenmeier. - hieß fruher: jum Biebersweiler. - 19 v. u. Redarhauferhof ft. Redarhaufenhof. 202 205 Der Urfenbacherhof ben Daisbach im Amt Sinsheim 206 207 Bu Beiler am Steineberg gehort auch noch ber Bie: gelbof.

3m Umt Borberg : Storchhof mit 16 G.

Sebrudt being. Di Gutmann in beibelberg.

So. iim toet.

In ber neuen Alabemifden Buchanbelung von Rarl Groot in Beidelberg ift fo eben folgenbes michtige Wert erfcbienen:

Darftellung bes Organismus ber innern Staats-Berwaltung und ber Formen für die Geschäfts-Behandlung in derfelben; als Leitfaden zu theoretisch-praktischen Bor-lesungen über dieselbe, mit 64 Tabel-len-Beilagen. gr. 8. Preis fl. 2 42 fr. Rthlr. 1 12 gr.

Inhalt und Zwed dieser Schrift, die einen berühmten praktischen Staatsmann zum Versusser, sind burch vorstehenden Titel bezeichnet, das Ruch ift zunächt ein Berguch, zur Ergánzung einer Lück in bem staat swiffen danktlichen Stud inm, welche, obgleich das Bedürsniß gefühlt, die jest nur wenig (und auch in den neuessten Schrifts gefühlt, die jest nur wenig (und auch in den neuessten Schriften von Eiselen, Schmalz, Aulda, Kubn und von Jakob nicht ausgefüllt worden ist. Lasselbe zersfüllt in den Nerwaltungs-Systemen, und die Hauptgrundlagen eines jeden derselben kurz andeutet; der Zee den Orzanischnus der Berwaltung darstellt, hinschtlich welcher Darstellung der Bersassen der Verwaltung darstellt, hinschtlich welcher Darstellung der Bersassen Ginrichtungen betrachter werden möge, die, wwenn gleich in jedem Staate anders modikzirt, jedoch im Beseinstichen in allen größeren Staaten statt sindet. In dem Italians der Berkasstung enthalten, und dies, wie einer anschaultdern Darstellung ihrer Eiganthumlicheit, nach Nassgabe der Berschiebenheit der Beskasstung enthalten, und der Kend Nassgabe der Berschiebenheit der Beskasstung enthalten, und der Kend Nassgabe der Berschiebenheit der Beskasstung enthalten, und der Kend Nassgabe der Berschiebenheit der Beschäfte, durch Benspieler in den Replagen erläutert. Borzüglich sind jene für die Fax nanz Berwalt ung und unter ichen, für die Cabasstung und unter ichen, für die Gabasstung vor des finer Borzäglichkeit wegen als Leichfaben für khoretisch zu artische Bortesungen auf der Universität deit deit belberg bennet wird und nach minder won Lehrenn der Staatswiffensdaten auf andern Universitäten beachtet zu weichen rechtent, auch für den rartischen Geschäftsmann von entsigiedenem Werth ist.



